



## Hermann und Porothea.







## und Dorvthea

von

## Goethe



Mit 45 Illustrationen

nor

Dang Loofdjen



Berlin

Peutsches Verlagshaus

Bong & Co.

22.2.57

1 / --



|  |  | , |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |



ab' ich den Markt und die Straßen doch nie so einsam geschen! Jit doch die Stadt wie gekehrt! wie ausgestorben! Richt funszig, Tencht mir, blieben zuruck, von allen unsern Bewohnern.

Was die Rengier nicht thut! So renut und lauft unn ein jeder, Um den traurigen Zug der armen Bertriebnen zu sehen. Bis jum Tamunveg, welchen sie ziehn, ist's immer ein Stündchen, Und da lauft man hinab im heißen Staube des Mittags. Möcht ich mich doch nicht rühren vom Platz, um zu sehen das Elend Enter kliehender Menschen, die nun, mit geretteter Habe, geider das überrheinische gand, das schöne, verlassend, In uns hernber fommen, und durch den glücklichen Winkel Trefes fruchtbaren Thats und seiner Arummungen wandern. Trefflich hast du gehandelt, o Fran, daß du milde den Zohn sort Ichickest, mit altem Linnen und etwas Essen und Trinken, Um es den Armen zu spenden; denn Geben ist Sache des Neichen. Was der Junge doch sährt! und wie er bändigt die Hengite! Sehr gut nimmt das Kütschen sich aus, das neue; bequemlich Taßen viere darin, und auf dem Bocke der Autscher; Diesmal suhr er allein; wie rollt es leicht um die Ecke!

Zo sprach, nuter dem Thore des Hauses sitzend am Markte, Wohlbehaglich zur Frau der Wirth zum gesteten Löwen.

Und es versetzte darans die kluge, verständige Hausfrau: Bater, nicht gerne verschenk' ich die abgetragene Leinwand; Denn sie ist zu manchem Gebrauch und für Geld nicht zu haben, Benn nian ihrer bedarf. Doch heute gab ich so gerne Manches bessere Stück an Ueberzügen und Henden; Denn ich hörte von Kindern und Alten, die nackend dahergehn. Birst du mir aber verzeihn? denn auch dein Schrank ist geplündert. Und besonders den Schlafrock mit indianischen Blumen, Bon dem seinsten Kattun, mit seinem Flauelle gesüttert, Gab ich hin; er ist dünn und alt und ganz aus der Mode.

Aber es lachelte drauf der treffliche Hauswirth und sagte: Ungern vermiff' ich ihn doch, den alten kattunenen Schlafrock, Necht oftindischen Stoffs; so etwas kriegt man nicht wieder. Wohl! ich trug ihn nicht mehr. Wan will jetzt freilich, der Mann soll Immer gehn im Surtont und in der Petesche sich zeigen, Immer gestieselt sein; verbannt ist Bantossel und Mütze.



Siehe! veriehte die Frau, dort kommen schon einige wieder, Die den Zug mit gesehn; er muß doch wohl schon vorbei sein. Zeht, wie allen die Schuhe so standig sind! wie die Gesichter Glühen! und jeglicher sührt das Schnupftuch und wischt sich den Schweiß ab. Möcht' ich doch auch, in der Hite, nach solchem Schauspiel so weit nicht Laufen und leiden! Fürwahr, ich habe genug am Erzählten. Und es sagte darauf der gute Bater mit Nachdruck: Zolch ein Wetter ist setten zu solcher Erndte gekommen, Und wir dringen die Frucht herein, wie das Hen schen herein ist, Trocten; der Himmel ist hell, es ist kein Wölkthen zu sehen, Und von Morgen wehet der Wind mit lieblicher Kühlung. Das ist beständiges Wetter! und überreis ist das Korn schon; Morgen sangen wir an zu schneiden die reichliche Erndte.

Als er so sprach, vermehrten sich immer die Schaaren der Männer Und der Weiber, die über den Markt sich nach Hange begaben; Und so kam auch zurück mit seinen Töchkern gesahren Rasch, an die andere Seite des Markts der begüterte Nachbar Un sein ernenertes Haus, der erste Kansmann des Ortes, Im geößneten Wagen (er war in Landan versertigt). Lebhast wurden die Gassen; denn wohl war bevölkert das Städlichen, Mancher Fabriken bestiss man sich da, und manches Gewerbes.

Und so saß das transiche Paar, sich, unter dem Thorweg, Ueber das wandernde Bolk mit mancher Bemerkung ergötzend. Endlich aber begann die würdige Hausfran und sagte: Zehr, dort kommt der Prediger her; es kommt auch der Nachbar Apotheker mit ihm; die sollen uns alles erzählen, Was sie drausen gesehn, und was zu schanen nicht froh macht.

Arennolich famen heran die beiden und grüßten das Chpaar, Zehten sich auf die Bänte, die hölzernen, unter dem Thorweg, Ztand von den Aüßen schuttelnd, und Inft mit dem Tuche sich fächelnd Da begann denn zuerst, nach wechsetseitigen Grüßen, Der Apotheler zu sprechen und sagte, beinahe verdießlich: Zo sind die Menschen survahr! und einer ist doch wie der andre,

Daß er zu gaffen sich freut, wenn den Rächsten ein Unglück befället' Lauft doch jeder, die Flamme zu jehn, die verderblich emporschlägt Zeder den armen Berbrecher, der peinlich zum Tode geführt wird. Zeder spaziert nun hinaus, zu schauen der guten Bertriebnen Etend, und niemand bedenkt, daß ihn das ahnliche Schicksall Unch, vielleicht zunächst, betreffen kann, oder doch künstig. Unwerzeihlich sind ich den Leichtrum; doch liegt er im Menschin

Und es sagte darauf der eble verstandige Pfarrherr, Er, die Zierde der Stadt, ein Jungling, näher dem Manne. Dieser kannte das Leben, und kannte der Hörer Bedürsniß, War vom hohen Werthe der heiligen Schriften durchdungen,



Die und der Menichen Geschid enthüllen, und ihre Gesimmung; Und jo famit' er auch wohl die besten weltlichen Echriften. Diefer fprach: Ich table nicht gern, was immer dem Menschen Gur unschabliche Eriebe Die gute Mutter Ratur gab; Tenn was Berftand und Bernunft nicht immer vermögen, vermag oft Solch ein glücklicher Hang, der unwiderstehlich uns leitet. Lodte Die Neugier nicht den Menschen mit heftigen Reizen, Zagt! erführ' er wohl je, wie schön sich die weltlichen Dinge Wegen einander verhalten? Denn erft verlangt er das Neue, Enchet bas Rükliche bann mit unermübetem Fleiße; Endlich begehrt er das Gute, das ihn erhebet und werth macht. In ber Jugend ift ihm ein frober Gefährte ber Leichtsinn, Der die Gefahr ihm verbirgt und heilfam geschwinde die Spuren Tilget des schmerzlichen Nebels, sobald es nur irgend vorbeizog. Greilich ift er zu preisen, der Mann, dem in reiseren Sahren Eich ber gesetzte Berftand aus foldem Frohfinn entwickelt, Der im Slück wie im Unglück fich eifrig und thatig bestrebet; Denn bas Bute beingt er hervor und ersetzet ben Schaben.

Areundlich begann sogleich die ungeduldige Hausfrau: Saget und, was ihr gesehn; denn das begehrt' ich zu wissen.

Schwerlich, versetzte darauf der Apotheker mit Nachdruck, Werd' ich so bald mich fren'n nach dem, was ich alles ersahren. Und wer erzählet es wohl, das mannigsaltigste Elend!
Ind wer erzählet es wohl, das mannigsaltigste Elend!
Ihnd von serne sahn wir den Stand, noch eh' wir die Wiesen Abwörts kamen; der Zng war schon von Hügel zu Hügel und hägel Unabsehlich dahin, man konnte wenig erkennen.
Uts wir nun aber den Weg, der quer durch's Thal geht, erreichten, War Gedrang' und Getünnnel noch groß der Wandrer und Wagen



Leider sahen wir noch genug der Armen vorbeiziehn, Konnten einzeln ersahren, wie bitter die schmerzliche Flucht sei, Und wie froh das Gesuhl des eilig geretteten Lebens.
Tranrig war es zu sehn, die mannigsaltige Habe,
Die ein Hans nur verdirgt, das wohlversehene, und die ein Guter Wirth nunber an die rechten Stellen geseht hat,
Immer bereit zum Gebranche, denn alles ist nöthig und nunslich: Aum zu sehen das alles, auf mancherlei Wagen und Karren
Durch einander gesaden, mit lebereisung gestüchtet.
Ueber dem Schranke sieget das Sieh und die wollene Decte,

In dem Badtrog bas Bett, und das Leininch nber dem Spiegel. Ach: und es nimmt die Wefahr, wie wir beim Brande vor zwanzig Sahren auch wohl gesehn, dem Menschen alle Besimming, Daß er das Unbedentende faßt und das Theure gurudlägt. Alfo fuhrten auch hier mit unbesonnener Sorgfalt Schlechte Dinge fie fort, die Schsen und Pferde beschwerend, Alte Bretter und Gaffer, den Ganfestall und den Räfig. Unch jo feuchten die Weiber und Rinder, mit Bundeln fich schleppend Unter Körben und Butten voll Cachen feines Gebrauches; Denn es verläßt der Mensch so ungern das lette der Sabe. Und jo zog auf dem stanbigen Weg der drängende Zug fort, Ordnungstos und verwirrt. Mit ichwächeren Thieren der eine, Wünschte langfam zu fahren, ein anderer emfig zu eilen. Da entstand ein Geschrei der gegnetschten Weiber und Rinder, Und ein Blofen des Liebes, dazwischen der Sunde Gebelfer, Und ein Wehlaut der Alten und Kranken, die hoch auf dem schweren Uebergepackten Wagen auf Betten fagen und ichwanften. Aber, aus dem Geleise gedrängt, nach dem Rande des Hochwegs Brrte das fnarrende Rad; es stürzt in den Graben das Auhrwert, Umgeschlagen, und weithin entstürzten im Schwunge die Menschen Mit emfettichem Schrei'n, in das Reld bin, aber doch glücklich. Spater stürzten die Raften und fielen naber dem Wagen. Wahrlich, wer im Kallen fie fah, der erwartete nun, fie Unter ber Last ber Riften und Schränke gerschmettert zu ichanen. Und jo tag zerbrochen der Wagen, und hitflos die Menschen; Denn die übrigen gingen und zogen eilig vorüber, Mur fich felber bedenfend und hingeriffen vom Strome. Hud wir eitten bingt, und fanden die Kranfen und Allen. Die ju Sans und im Bett schon fanm ihr danerndes Leiden Trügen, hier auf dem Boden, beichädigt, achgen und jammern, Bon der Sonne verbraunt und erftickt vom wogenden Staube.

Und es sagte darans, gerührt, der menichtliche Hauswirth:
Möge doch Hermann sie tressen und sie ergnisten und kleiden.
Ungern würd' ich sie sehn: mich schwerzt der Anblist des Zammers.
Zchon von dem erken Bericht so großer Leiden gernhret,
Zchickten wir eilend ein Zcherstein von unserm Ueberstuß, daß nur Einige würden gestärft, und schienen und selber bernhigt.
Aber saß und nicht mehr die tranrigen Bilder ernenern;
Denn es beschleichet die Furcht gar bald die Herzen der Menschen,
Und die Zorge, die mehr als selbst mir das Uebel verhaßt ist.
Eretet herein in den hinteren Raum, das fuhlere Zalchen.
Nie scheint Zoune dahin, nie dringet wärmere Lust dort
Durch die stärferen Manern; und Mutterchen bringt und ein Gläschen
Dreinndachtziger her, damit wir die Grillen vertreiben.
Hiet ist nicht freundlich zu trinken: die Aliegen umsummen die Gläser.
Und sie gingen dahin und freuten sich alle der Auhlung.



Sorgfam brachte die Mutter des flaren herrlichen Weines, In geschtiffener Tlasche auf blankem zinnernen Unnde, Mit den grüntlichen Kömern, den echten Bechern des Rheinweins Und so sitzend umgaben die drei den glänzend gebohnten, Unnden braunen Tisch, er stand auf mächtigen Küßen. Heiter flangen sogleich die Gläser des Wirthes und Pfarrers, Soch unbeweglich hielt der dritte densend das seine, Und es sordert' ihn auf der Wirth mit freundlichen Worten:

Arisch, Herr Nachbar, getrunken! denn noch bewahrte vor Unglück (Sott uns gnädig, und wird auch künftig uns also bewahren.

Tenn wer erkennet es nicht, daß seit dem schrecklichen Brande,

Ta er so hart uns gestraft, er uns nun beständig erfreut hat
Und beständig beschützt, so wie der Mensch sich des Anges
Köstlichen Apsel bewahrt, der vor allen Gliedern ihm lied ist.

Collt' er sernerhin nicht uns schützen und Hischerien?

Tenn man sieht es erst recht, wie viel er vermag, in Gesahren.

Collt' er die blüchende Etadt, die er erst durch fleißige Bürger

Nen aus der Assel gebaut und dann sie reichlich gesegnet,

Seho wieder zerstören und alle Bemühnug vernichten?

Heider fagte darauf der treffliche Pfarrer, und milde: Haltet am Glauben fest, und fest an dieser Gesinnung: Denn sie macht im Glücke verständig und sicher, im Unglück Reicht sie den schönsten Trost und belebt die herrlichste Hossinung.

Da versetzte der Wirth mit männlichen klugen Gedanken: Wie begrüßt' ich jo oft mit Stannen die Fluthen des Aheinstroms, Wenn ich, reisend nach meinem Geschäft, ihm wieder mich nahte! Immer schien er mir groß, und erhob mir Sinn und Gemüthe; Aber ich konnte nicht benken, daß bald fein liebliches Ufer Sollte werben ein Ball, um abzuwehren den Franken, Und sein verbreitetes Bett ein allverhindernder Graben. Seht, fo fchütt die Ratur, fo schützen die maderen Dentschen, Und fo schützt und der herr; wer wollte thöricht verzagen; Mübe ichon find die Streiter, und alles deutet auf Frieden. Möge doch auch, wenn das Kest, das langerwünschte, geseiert Wird in unserer Kirche, die Glocke dann tont zu der Orgel, Und die Trompete schmettert, das hohe Te Denm begleitend, Moge mein hermann doch auch an diesem Tage, herr Pfarrer, Mit der Braut entschloffen vor Euch am Altare fich stellen, Und das glückliche Reft, in allen den Landen begangen, Auch mir fünftig erscheinen der häustichen Freuden ein Jahrstag! Alber ungern feh' ich den Süngling, der immer fo thätig Mir in dem Saufe sich regt, nach außen langsam und schüchtern. Wenig findet er Enft, fich unter Leuten zu zeigen; Sa, er vermeidet sogar der jungen Madden Gesettschaft Und den fröhlichen Tang, den alle Jugend begehret.

Alfo fprach er und horchte. Man hörte der stampfenden Pferde Ternes Getöfe sich nahn, man hörte den rollenden Wagen, Der mit gewaltiger Eile nun donnert' unter den Thorweg.











Is nun der wohlgebildete Zohn ins Jimmer hereintrat Zchante der Prediger ihm mit icharjen Blicken entgegen. Und betrachtete seine Gestalt und sein ganzes Benehmen. Mit dem Ange des Forschers, der leicht die Mienen entrathselt-Kächelte dann und sprach zu ihm mit transichen Worten Rommt ihr doch als ein veränderter Mensch! Ich habe noch niemals Euch so munter gesehn und Eure Blicke so lebhast. Fröhlich kommt ihr und heiter; man sieht, Ihr habet die Gaben Unter die Armen vertheilt und ihren Segen empfangen.

Ruhig erwiderte drauf ber Sohn mit ernstlichen Worten: Db ich löblich gehandelt? ich weiß es nicht; aber mein Gerg hat Mich geheißen zu thun, fo wie ich genau nun erzähte. Mutter, Ihr framtet so lange, die alten Stude zu suchen Und zu mählen; nur spät war erft das Bündel zusammen, Much ber Wein und bas Bier ward langfam, forglich gepacket. Mis ich nun endlich vors Thor und auf die Strafe hinausfam, Strömte gurud die Menge ber Burger mit Beibern und Rindern, Mir entgegen; denn fern war schon der Zug der Vertriebnen. Schneller hielt ich mich dran, und fuhr behende dem Dorf zu. Bo fie, wie ich gehört, heut übernachten und raften. Als ich nun meines Weges die neue Strafe hinanfuhr, Riel mir ein Bagen ins Ange, von tuchtigen Baumen gefüget, Bon zwei Ochsen gezogen, ben größten und stärtsten des Auslands, Nebenher aber ging mit starken Schritten ein Mädchen, Leufte mit langem Stabe die beiden gewaltigen Thiere, Trieb fie an und hielt fie gurud, fie leitete flüglich. Als mich bas Mädchen erblickte, fo trat fie den Pferden gelaffen Räher und fagte zu mir: Richt immer war es mit uns fo Sammervoll, als Ihr uns heut auf diefen Wegen erblicktet. Roch nicht bin ich gewohnt, vom Fremden die Gaben zu beischen Die er oft ungern giebt, um los zu werden den Armen; Aber mich dränget die Roth zu reden. Gier auf dem Strohe Liegt die erst entbundene Frau des reichen Besitzers, Die ich mit Stieren und Bagen noch kann, die schwangre, gerettet,



Spät nur kommen wir nach, und kanm das geben erhielt sie. Run liegt, neugeboren, das Kind ihr nackend im Arme, Und mit wenigem nur vermögen die Uniern zu helsen, Wenn wir im nächsten Torf, wo wir heute zu raften gedenken, Unch sie finden, wiewohl ich fürchte, sie sind schon vorüber. Wär' Euch irgend von Leinwand nur was Entbehrliches, wenn Shr hier aus der Nachbarichaft seid, so spendert's gütig den Urmen.

Alfo sprach sie, und matt erhob sich vom Etrohe die bleiche Wöchnerin, schaute nach mir; ich aber sagte dagegen: Guten Menschen, fürwahr, spricht ost ein himmlischer Geist zu, Daß sie fühlen die Roth, die dem armen Bruder bevorsteht;

Denn so gab mir die Multer, im Borgefühle von Eurem Sammer ein Bundel, jogleich es der nachten Rothdurft zu reichen Und ich löfte die Knoten der Schnur, und gab ihr den Schlafrod Unfers Baters dahin, und gab ihr Hemden und Leintuch. Und sie dankte mit Freuden und rief: Der Glückliche glaubt nicht, Daß noch Wunder geschehn; dem mir im Elend erfennt man Gottes Sand und Kinger, der gute Menschen zum Guten Leifet. 28as er durch Euch an uns thut, thu' er Euch selber. Und ich fah die Wöchnerin froh die verschiedene Leimvand, Aber besonders den weichen Alanell des Schlafrochs befühlen. Eilen wir, fagte zu ihr die Jungfran, dem Dorf gu, in welchem Unfre Gemeine schon raftet und diese Racht durch sich aufhalt; Dort beforg' ich fogleich das Rinderzeug, alles und jedes. Und fie grußte mich noch und sprach den berglichsten Dant aus, Trieb die Debien; da ging ber Wagen. 3ch aber verweilte, hielt die Pjerde noch an; denn Zwiespalt war mir im herzen, Ob ich mit eilenden Roffen das Dorf erreichte, die Speifen Unter das übrige Bolf zu speuden, oder sogleich bier Alles dem Madchen gabe, damit fie es weislich vertheilte. Und ich entschied mich gleich in meinem Gerzen, und fuhr ihr Sachte nach, und erreichte fie bald, und jagte behende: Butes Madchen, mir hat die Mutter nicht Leinwand alleine Unf den Bagen gegeben, damit ich den Nackten befleide, Sondern fie fügte bagu noch Speif' und manches Getranke, Und es ist mir genng davon im Kasten des Wagens. Run bin ich aber geneigt, auch diese Gaben in beine Sand zu legen, und fo erfüll' ich am besten den Auftrag; Du pertheilft fie mit Ginn, ich mußte bem Bufalt gehorden. Drauf versetzte bas Mädchen: Mit alter Treue verwend' ich Eure Gaben; der Dürftige foll fich derfelben erfrenen.



Also sprach sie. Ich öffnete schnell die Kaften des Wagens, Brachte die Schinken hervor, die schweren, brachte die Brote, Flaschen Weines und Viers, und reicht' ihr alles und jedes. Gerne hätt' ich noch mehr ihr gegeben; doch leer war der Kasten. Alles packe sie drauf zu der Wöchnerin Füßen, und zog so Weiter; ich eilte zurück mit meinen Pferden der Stadt zu.

Als nun hermann geendet, da nahm der gesprächige Nachdar Cleich das Wort, und ries: O glücklich, wer in den Tagen Tieser Flucht und Verwirrung in seinem hans nur allein lebt, Wen nicht Frau und Kinder zur Seite bange sich schmiegen! Clücklich füht' ich mich jetzt; ich möcht' um vieles nicht heute Bater heißen und nicht für Frau und Kinder besorgt sein. Desters dacht' ich mir anch schon die Flucht, und habe die besten Sachen zusammengepackt, das alte Geld und die Ketten Meiner seligen Mutter, wovon noch nichts versauft ist. Freilich bliebe noch vieles zurück, das so leicht nicht geschafft wird. Selbst die Kräuter und Burzeln, mit vielem Fleiße gesammelt, Wißt' ich ungern, wenn anch der Werth der Waare nicht groß ist. Bleibt der Provisor zurück, so geh' ich getröstet von Hause. Sab' ich die Barschaft gerettet und meinen Körper, so hab' ich Alles gerettet; der einzelne Mann entsliehet am leichtsten.

Rachbar, versetzte darauf der junge Hermann mit Nachdruck: Keinesweges denk' ich wie Ihr und tadle die Rede. Ist wohl der ein würdiger Mann, der, im Glück und im Unglück, Sich nur allein bedenkt, und Leiden und Frenden zu theilen Nicht verstehet, und nicht dazu von Herzen bewegt wird? Lieber möcht' ich, als je, mich heute zur Heirath entschließen; Denn manch gutes Madchen bedarf des schützenden Mannes, Und der Mann des erheiternden Weibs, wenn ihm Unglück bevorsteht

Lächelnd jagte darauf der Bater: So hör' ich dich gerne! Solch ein vernünftiges Wort hast du mir selten gesprochen.

Aber es fiel fogleich die gute Mutter behend ein: Sohn, führmahr! du haft recht; wir Eltern gaben das Beifpiel Denn wir haben und nicht an frohlichen Zagen erwählet, Und und fnupfte vielmehr die traurigite Stunde gufammen. Montag Morgens - ich weiß es genau; benn Tags vorher war Bener ichreckliche Brand, der unfer Ctadtchen verzehrte -Zwanzig Sahre find's min; es war ein Sonntag, wie beute, Beig und troden die Zeit und wenig Baffer im Orte. Alle Lente maren, spazierend in festlichen Aleidern, Muf ben Dörfern vertheilt und in den Schenken und Mühlen. Und am Ende der Stadt begann das Fener. Der Brand lief Gilig die Etragen hindurch, erzeugend fich felber den Ingwind Und es brannten die Echenren der reichgesammelten Ernte, Und es brannten die Stragen bis gu dem Marft, und das Saus mar Meines Baters hierneben verzehrt, und diefes zugleich mit. Wenig flüchteten wir. Ich faß, die traurige Nacht durch, Bor der Stadt auf dem Anger, die Rasten und Betten bewahrend. Doch zulett befiel mich der Schlaf, und als nun des Morgens Mich die Kühlung erweckte, die vor der Sonne herabsallt, Sah ich den Rauch und die Slut und die hohlen Mauern und Gffen Da war beklemmt mein Herz; allein die Sonne ging wieder Berrlicher auf als je, und flonte mir Muth in die Geele Da erhob ich mich eilend. Es trieb mich, die Stätte zu fehen, Bo die Wohnung gestanden, und ob sich die Gubner gerettet,

Die ich bezonders geliebt; denn findisch war mein Gemuth noch Ms ich nun über die Trümmer des Hauses und Hofes daherstieg, Die noch ranchten, und fo die Wohning wuft und zerftort fah, Ramift bu gur andern Geite herauf, und durchsuchtest die Statte. Dir war ein Pferd in dem Stalle verschüttet; Die glimmenden Balten Lagen darüber und Schutt, und nichts zu sehn war vom Thiere. Miso standen wir gegen einander, bedenflich und traurig; Denn die Wand war gefallen, die unfere Bofe geschieden. Und du fasteit darauf mich bei der Sand an, und jagteit: Liedden, wie kommit du hieher? Beh weg! du verbrennest die Sohlen; Denn der Schutt ift beiß, er fengt mir die ftarferen Stiefeln. Und du hobest mich auf, und trugst mich herüber, durch beinen hof weg. Da ftand noch das Thor des Hanses mit seinem Gewölbe, Bie es jest fteht; es war allein von allem geblieben. Und du jettest mich nieder und füßtest mich, und ich verwehrt' es. Aber du jagtest darauf mit freundlich bedeutenden Worten: Biebe, bas Saus liegt nieder. Bleib bier, und hilf mir es banen, Und ich beife baacgen auch beinem Bater an feinem. Doch ich verstand dich nicht, bis du zum Bater die Mutter Schickeft und ichnell das Gelübd' der fröhlichen Ehe vollbracht mar. Roch erinur' ich mich beute des halbverbraunten Gebälfes Frendig, und febe die Sonne noch immer fo berrlich beraufgebu; Denn mir gab der Zag den Gemahl, es haben die ersten Beiten ber milben Berftorung den Cohn mir ber Jugend gegeben. Darnm lob' ich dich, Hermann, daß du mit reinem Bertrauen Unch ein Madchen dir denfit in diesen traurigen Zeiten, Und es magtest zu frei'n im Rrieg und über den Ernmmern.

Da verseste sogleich der Bater lebhaft und sagte: Die Gesimmug ist löblich, und mahr ist auch die Geschichte,



Mütterchen, die du erzählit, denn fo ift alles begeanet. Aber beffer ift beffer. Richt einen jeden betrifft es Ungufangen von vorn fein ganges leben und Wefen; Nicht jotl jeder fich gnalen, wie wir und andere thaten. D, wie glueflich ift ber, dem Bater und Mutter bas Saus ichon Wohlbestellt übergeben, und der mit Gedeihen es ausziert! Aller Anjang jit ichwer, am schwersten der Anjang der Wirthickaft. Mancherlei Dinge bedarf der Mensch, und alles wird täglich Thouser; da feh' er fich vor, des Geldes mehr zu erwerben. Und jo hoff ich von dir, mein Germann, daß du mir nächstens In das Sans die Brant mit ichoner Mitgift hereinführst; Denn ein wackerer Mann verdient ein begütertes Mädchen, Und es behaget so wohl, wenn mit dem gewünscheten Weibchen Unch in Körben und Raften die nüttliche Gabe hereinkommt. Nicht umfonft bereitet durch manche Sabre Die Mutter Biele Leinwand der Tochter von feinem und ftarfem Gewebe; Richt umfonft verehren die Palhen ihr Gilbergeräthe, Und der Bater fondert im Bulte das feltene Goldftud; Denn fie foll dereinst mit ihren Gutern und Gaben Renen Rüngling erfreun, der fie vor allen erwählt hat Ba, ich weiß, wie behaglich ein Weibchen im Saufe fich findet, Das ihr eignes Geräth in Kuch' und Zimmern erkennet, Und das Bette fich felbst und den Tisch fich selber gedeckt hat. Mur wohl ansgestattet möcht' ich im Saufe die Brant sehn; Denn die Urme wird doch nur gulett vom Manne verachtet, Und er halt fie als Magd, die als Magd mit dem Bundel hereinfam. Ungerecht bleiben die Männer, die Zeiten der Liebe vergehen. Ja, mein Hermann, du würdest mein Alter höchlich erfreuen, Wenn du mir bald ins Saus ein Schwiegertochterchen brachteft Uns der Nachbarichaft ber, aus jenem Saufe, dem grimen.

Reich ist der Mann fürwahr, sein Sandel und seine Fabriken Machen ihn täglich reicher; denn wo gewinnt nicht der Kansmann? Kur drei Söchter sind da; sie theilen allein das Vermögen Schon ist die ällste bestimmt, ich weiß es; aber die zweite, Wie die dritte sind noch, und vielleicht nicht lange, zu haben. Wär ich an deiner Ztatt, ich hätte bis setzt nicht gezandert, Eins mir der Mädchen geholt, so wie ich das Mütterchen forttrug.

Da verfette ber Cohn beicheiden dem dringenden Bater: Wirklich, mein Witte war auch, wie Eurer, eine der Töchter Unfers Nachbars zu mahlen. Wir find zusammen erzogen, Spielten neben dem Brunnen am Markt in früheren Zeiten, Und ich habe fie oft por der Anaben Bildheit beschütet. Doch das ist lange schon her; es bleiben die wachsenden Madchen Endlich bittig zu Saus, und fliehn die mitderen Spiele. Wohlgezogen find fie gewiß! Ich ging anch zu Zeiten Roch aus alter Befanntschaft, jo wie ihr es wünschtet, binnber; Aber ich konnte mich nie in ihrem Umgang erfreuen. Denn fie tadelten ftets an mir, das munt' ich ertragen: Gar zu lang war mein Rod, zu grob bas Euch, und die Farbe Bar ju gemein, und die Saare nicht recht gefingt und gefraufelt. Endlich hatt' ich im Sinne, mich auch zu puten, wie jene Sandelsbübchen, die ftets am Countag drüben fich weigen, Und um die, hatbseiden, im Commer das gappeben berumbangt; Aber noch früh genug merkt' ich, fie hatten mich immer gum besten; Und das mar mir empfindlich, mein Stolz war beleidigt; doch mehr noch Kraufte mich's tief, daß jo fie den guten Willen verfaunten, Den ich gegen fie hegte, besonders Minchen, die jungite. Denn jo war ich gulett an Ditern hinnbergegangen, Satte den neuen Rod, der jeht unr oben im Edrauf hangt,

Angezogen und war frisirt wie die übrigen Bursche. Ms ich eintrat, kicherten fie; doch zog ich's auf mich nicht. Minchen jaß am Alavier; es war der Bater zugegen, Borte die Tochterchen fingen, und war entzückt und in Laune. Manches verstand ich nicht, was in den Liedern gesagt war; Aber ich hörte viel von Pamina, viel von Tamino, Und ich wollte doch auch nicht stumm fein! Cobald sie geendet, Fragt ich dem Texte nach, und nach den beiden Personen. Alle ichwiegen barauf und lächelten; aber ber Bater Sagte: Nicht mahr, mein Freund, Er kennt nur Adam und Eva? Niemand hielt fich alsbann, und laut auf lachten die Madchen, Laut auf lachten die Anaben, es hielt den Bauch fich der Alte. Fallen ließ ich den hnt vor Berlegenheit, und das Geficher Canerte fort und fort, jo viel fie auch fangen und spielten. Und ich eilte beschämt und verdrießlich wieder nach Sause, Bangte den Rod in den Schrant, und zog die Baare herunter Mit den Fingern, und ichmur, nicht mehr zu betreten die Echwelle. Und ich hatte wohl recht; denn eitel find fie und lieblos, Und ich hore, noch beiß ich bei ihnen immer Tamino.

Da verjette die Mutter: Du solltest, Hermann so lange Mit den Kindern nicht zürnen; denn Kinder sind sie ja sämmelich. Minchen sürwahr ist gut, und war dir immer gewogen; Renlich fragte sie noch nach dir. Die solltest du wählen!

Da versetzte bedeutstich der Sohn: Sch weiß nicht, es prägte Jener Verdruß sich so tief bei mir ein, ich möchte fürwahr nicht Sie am Klavier mehr sehn und ihre Liedchen vernehmen.

Doch der Bater suhr auf und sprach die zornigen Worte: Wenig Frend' erleb' ich an dir! Ich sagt' es doch immer, Als du zu Pferden nur und Lust nur bezeigteit zum Acer; Was ein Anecht schon verrichtet des wohlbegüterten Mannes Thuit du; indessen umß der Later des Sohnes entbehren, Der ihm zur Ehre doch auch vor andern Bürgern sich zeigte. Und so täuschte mich früh mit leerer Hörstung die Mutter, Wenn in der Schule das Lesen und Schreiben und Lernen dir niemats Wie den andern gelang und din immer der unterste saßest. Freilich das kommt daher, wenn Ehrgesühl nicht im Busen Eines Jünglings seht, und wenn er nicht höher hinauf wilt. Hätte mein Bater gesorgt für mich, so wie ich für dich that, Mich zur Schule gesendet und mir die Lehrer gehalten, Ja, ich wäre was anders als Wirth zum goldenen Löwen.

Augsam und ohne Geransch; allein der Bater, entrustet,
Nief ihm nach: Zo gehe nur hin! ich kenne den Tropkopf!
Geh und führe fortan die Wirthschaft, daß ich nicht schelte;
Aber denke nur nicht, du wollest ein baurisches Madchen
Ze mir bringen ins Haus, als Schwiegertochter, die Trulke!
Lange hab' ich gelebt und weiß mit Menschen zu handeln,
Weiß zu bewirthen die Herren und Franen, daß, sie zufrieden
Von mir weggehn; ich weiß den Fremden gesaltig zu schmeicheln.
Aber so soll mir denn auch ein Schwiegertochterchen endlich
Wiederbegegnen und so mir die viele Muhe versusien;
Ipielen soll sie mir anch das Klavier; es sollen die schwinten,
Besten Lente der Stadt sich mit Vergnügen versammesn,
Wie es Sonntags geschieht im Hause des Nachbars. Da druckte
veise der Sohn auf die Klinke, und so verließ er die Sunde.











Bürger.

Iso entwich der bescheidene Sohn der hestigen Rede, Aber der Bater suhr in der Art sort, wie er begonnen: Was im Menschen nicht ist, kommt anch nicht ans ihm, und schwerlich Wird mich des herzlichsten Bunsches Ersüllung jemals ersrenen, Daß der Vater dem Sohn nicht gleich sei, sondern ein Besser. Denn was wäre das Haus, was wäre die Stadt, wenn nicht immer Zeder gedächte mit Lust zu erhalten und zu ernenen, Und zu verbessern anch, wie die Zeit uns lehrt und das Ausland! Soll doch nicht als ein Bilz der Mensch dem Boden entwachsen, Und versaulen geschwind an dem Plaze, der ihn erzeugt hat, Keine Spur nachlassend von seiner lebendigen Wirkung!
Sieht man am Hause doch gleich so deutlich, wes Sinnes der Herr sei, Wie man, das Städtchen betretend, die Ebrigseiten beurtheilt.

Denn wo die Thurme verfallen und Manern, wo in den Graben Unrath fich häufet und Unrath auf allen Gaffen herumliegt, Wo der Stein aus der Juge fich rudt und nicht wieder gesetzt wird, Wo der Balken verfault und das Saus vergeblich die neue Unterstützung erwartet: ber Ort ift übel regieret. Denn wo nicht immer von oben die Ordnung und Neinlichkeit wirket, Da gewöhnet sich leicht ber Bürger zu schmukigem Saumfal, Wie der Bettler sich auch an lumpige Kleider gewöhnet. Darum hab' ich gewänscht, es folle sich Hermann auf Reisen Bald begeben und fehn zum wenigsten Strafburg und Frankfurt Und das freundliche Mannheim, das gleich und heiter gebaut ift. Denn wer die Städte gesehn, die großen und reinlichen, ruht nicht, Runftig die Baterstadt selbst, so flein sie auch fei, zu verzieren. Lobt nicht der Fremde bei und die ansgebefferten Thore, llud den geweißten Thurm und die wohlernenerte Kirche? Rühmt nicht jeder das Pflaster? die wasserreichen, verdeckten Wohlvertheilten Kanäle, die Angen und Sicherheit bringen, Daß dem Fener sogleich beim ersten Ausbruch gewehrt sei? Ift das nicht alles geschehn seit jenem schrecklichen Brande? Bauherr war ich sechsmal im Rath und habe mir Beifall, Sabe mir herglichen Dank von guten Bürgern verdienet, Bas ich angab, emsig betrieben und fo auch die Anstalt Redlicher Männer vollführt, die sie unvollendet verließen. Co fam endlich die Enft in jedes Mitglied des Rathes. Alle bestreben sich jett, und schon ist der neue Chausseebau Fest beschlossen, der uns mit der großen Straße verbindet. Aber ich fürchte nur sehr, so wird die Jugend nicht handeln! Denn die einen, fie benten auf Luft und vergänglichen But nur; Andere hocken zu Saus und brüten hinter dem Dfen. Und das fürcht' ich, ein folder wird hermann immer mir bleiben

Und es verfette fogleich die gute verftandige Mutter: Ammer bift du doch, Bater, fo ungerecht gegen den Sohn! und Co wird am wenigsten dir dein Bunfch des Guten erfüllet. Denn wir konnen die Kinder nach unferm Ginne nicht formen; So wie Gott sie uns gab, so muß man sie hoben und lieben, Sie erziehen aufs beste und jegliche i laffen gewähren. Denn der eine hat die, die anderen andere (Saben; Seder braucht fie, und jeder ift doch nur auf eigene Beife Ont und gludlich. Ich laffe mir meinen hermann nicht ichelten: Denn ich weiß es, er ift der Guter, die er dereinft erbt. Werth und ein trefflicher Birth, ein Muster Bürgern und Bauern, Und im Rathe gewiß, ich feh' es vorans, nicht der lette. Alber täglich mit Schelten und Tabeln hemmit du dem Armen Allen Muth in der Bruft, fo wie du es bente gethan haft. Und fie verließ die Stube jogleich und eilte dem Sohn nach, Daß fie ihn irgendwo fänd' und ihn mit gütigen Worten Wieder erfreute; denn er, der treffliche Sohn, er verdient' es.

Lächelnd fagte darauf, als fie hinweg war, der Bater: Sind doch ein wunderlich Bolf die Weiber, so wie die Kinder! Jedes lebet so gern nach seinem eignen Belieben, Und man sollte hernach nur immer loben und streicheln. Einmal für allemal gilt das wahre Sprüchlein der Alten: Wer nicht vorwärts geht, der fommt zurücke! So bleibt es.

Und es versehte darauf der Apotheker bedächtig: Gerne geb' ich es zu, herr Nachbar, und sehe mich immer Selbst nach dem Besseren um, wofern es nicht thener, doch nen ist. Aber hilft es fürwahr, wenn man nicht die Fülle des Gelds hat, Thatig und rührig zu sein und innen und außen zu bessern?



Nur zu sehr ist der Bürger beschräuft; das Gute vermag er Nicht zu crlangen, wenn er es kennt. Zu schwach ist sein Bentel, Das Bedürsuß zu größ; so wird er immer gehindert. Manches hätt' ich gethan; allein wer schent nicht die Kosten Solcher Berändrung, besonders in diesen gefährlichen Zeiten! Lange lachte mir schon mein Hans im modischen Kleidchen, Lange glänzten durchans mit großen Scheiben die Fenster; Aber wer thut dem Kansmann es nach, der bei seinem Bermögen Unch die Wege noch kennt, aus welchen das Beste zu haben? Seht nur das Hans an da drüben, das neue! Wie prächtig in grünen Feldern die Stnecatur der weißen Schnörkel sich ansnimmt! Größ sind die Tafeln der Fenster; wie glänzen und spiegeln die Scheiben, Daß verdunkelt stehn die übrigen Häuser des Marktes! Und doch waren die unsern gleich nach dem Brande die schönsten. Die Apotheke zum Engel so wie der goldene Löwe.

So war mein Garten auch in der ganzen Gegend berühmt, und Beder Reifende ftand und fah durch die rothen Stafeten Rach den Bettlern von Stein und nach den farbigen Zwergen. Benn ich den Raffee dann gar in dem herrlichen Grottenwerf reichte Das nun freilich verstanbt und halb verfallen mir dafteht, Der erfreute fich boch des farbig ichimmernden Lichtes Schöngeordneter Mujcheln: und mit geblendetem Ange Schaute ber Renner felbst ben Bleiglang und die Korallen. Gben jo ward in bem Caale die Malerei anch bewundert, Wo die geputten Gerren und Damen im Garten spazieren Und mit spitzigen Fingern die Blumen reichen und halten. Sa, wer jahe das jest nur noch an! Ich gebe verdrieklich Kanun mehr hinaus; denn alles foll anders fein und geschmackvoll, Die fie's heißen, und weiß die Latten und hölzernen Bante. Alles ift einfach und glatt; nicht Schnitwerk oder Bergotonna Will man mehr, und es kostet das fremde Hotz nun am meisten. Run, ich wär' es zufrieden, mir auch was Neucs zu schaffen. Auch zu gehn mit der Zeit und oft zu verändern den Sausrat; Aber es fürchtet fich jeder, auch unr zu rücken das fleinfte. Denn wer vermöchte wohl jeht die Arbeitsleute zu gahlen? Rentich fam mir's in Ginn, den Engel Michael wieder, Der mir die Diffigin bezeichnet, vergolden gu laffen, Und den grenlichen Drachen, der ihm zu Füßen fich winder; Alber ich ließ ibn verbraunt, wie er ift; mich ichredte die Forbrung.









Ging indessen die Manner sich unterhaltend. Die Mutter Ging indessen, den Sohn erst vor dem Hause zu sinchen, Auf der steinernen Bank, wo sein gewöhnlicher Six war. Als sie daselbst ihn nicht fand, so ging sie, im Stalle zu schauen, Ob er die herrlichen Pserde, die hengste, selber besorgte, Die er als Fohlen gekauft, und die er niemand vertrante. Und es sagte der Knecht: Er ist in den Garten gegangen. Da durchschritt sie behende die langen doppelten Höse, Ließ die Ställe zuruck und die wohlgezimmerten Scheunen,

Trat in den Garten, der weit bis an die Manern des Stadtchens Reichte, schritt ihn hindurch und freute fich jeglichen Bachsthums, Stellte die Stugen gurecht, auf denen beladen die Hefte Rubten des Apfelbanms, wie des Birnbaums laftende Zweige, Nahm gleich einige Ranpen vom fräftig strokenden Kohl weg; Denn ein geschäftiges Weib thut feine Schritte vergebens. Alfo mar fie ans Ende bes langen Gartens gekommen, Bis zur Laube, mit Beigblatt bedeckt; nicht fand fie ben Cohn ba, (Shen jo wenig als fie bis jeht ihn im Garten erblickte. Aber nur angelehnt war das Pförtchen, das aus der Laube, Mus befonderer Gunft, durch die Mauer des Städtchens gebrochen Satte ber Ahnherr einst, der würdige Burgemeister. Und fo ging fie bequem den trodenen Graben hinüber, 2Ro an der Strafe fogleich der wohlumgannete Beinberg Aufstieg fteileren Pfads, die Fläche gur Conne gefehret. Anch den schritt sie hinauf und frente der Fülle der Tranben Sich im Steigen, die kaum sich unter den Blattern verbargen. Schattig war und bedeckt der hohe mittlere Landgang, Den man auf Stufen erftieg von unbehanenen Blatten. Und es hingen berein Gntebel und Mustateller, Möthlich blaue daneben von gang besonderer Große, Alle mit Tleiße gepflanzt, der Gafte Nachtisch zu zieren. Aber den übrigen Berg bedectten einzelne Stocke, Kleinere Tranben tragend, von denen der fostliche Bein kommt. Allso schritt sie hinauf, sich schon des Gerbstes erfrenend Und des festlichen Tags, an dem die Gegend im Inbel Tranben liefet und tritt und den Moft in die Fäffer versammelt, Kenerwerke des Abends von allen Orten und Enden Leuchten und knallen, und so der Ernten schönste geehrt wird. Doch unruhiger ging fie, nachdem fie dem Sohne gerufen



Bmeis, and breimal, und nur bas Echa nielfach gurudfam, Das von ben Thurmen ber Stabt, ein febr geschwähiges, berflaug.

Ihn zu suchen, war ihr so fremd; er entfernte sich niemals Beit, er fagt es ihr benn, um zu verhüten bie Gorge Seiner liebenden Mintter und ihre Kurcht vor dem Unfall. Aber fie hoffte noch ftets, ihn doch auf dem Wege zu finden; Denn die Thuren, die untre fo wie die obre, des Weinbergs Standen gleichfalls offen. Und fo nun trat fie ins Keld ein, Das mit weiter Alache den Mücken des Sügels bedecte. Smmer noch wandelte fie auf eigenem Boden und frente Sich ber eigenen Saat und bes herrlich nickenben Kornes, Das mit goldener Kraft fich im ganzen Kelde bewegte. Zwischen den Accern schritt sie hindurch, auf dem Raine, den Kufpfad, Satte den Birnbaum im Ange, den großen, der auf dem Sügel Stand, die Grenze der Felder, die ihrem Sanfe gehörten. Wer ihn gepflanzt, man konnt' es nicht wiffen. Er war in der Gegend Beit und breit gesehn, und berühmt die Früchte des Baumes. Unter ihm pflegten die Schuitter des Mahls fich zu freuen am Mittag Und die Hirten des Biehs in seinem Schatten zu warten; Bäufe fanden fie da von roben Steinen und Rafen. Und fie irrte nicht; dort faß ihr Germann und ruhte, Sag mit dem Arme geftüht und ichien in die Gegend zu ichauen Senseits, nach dem Gebirg, er kehrte der Mutter den Rücken. Cachte fchlich fie binan, und rührt' ihm leife die Schulter. Und er wandte fich schnell; da fat fie ihm Thränen im Ange.

Mutter, sagt' er betroffen, Ihr überrascht mich und eilig Trocknet' er ab die Thräne, der Jüngling edlen Gefühles. Wic? du weinest, mein Sohn? versehte die Mutter betroffen; Daran kenn' ich dich nicht! Ich habe das niemals ersahren! Sag', was beklemmt dir das Herz? was treibt dich, einsam zu sitzen Unter dem Birnbaum hier? was bringt dir Thränen ins Ange?

Und es nahm fich jusammen der treffliche Jüngling, und fagte: Bahrlich, dem ift kein herz im ehernen Busen ber jeto, Richt die Noth der Menschen der umgetriebnen, empfindet; Dem ift fein Ginn in dem Saupte, der nicht um fein eigenes Bohl fich Und um des Baterlands Bohl in diefen Tagen befümmert. Was ich heute gesehn und gehört, das rührte das herz mir; Und nun ging ich herans und fah die herrliche, weite Landschaft, die fich vor und in fruchtbaren Bugeln umber ichlingt; Sah die goldene Frucht den Garben entgegen sich neigen; Und ein reichliches Dbft und volle Kammern verfprechen. Aber, ach! wie nah ift der Feind! Die Fluthen des Mheines Schützen uns zwar; boch ach! was find nun Fluthen und Berge Jenem ichredlichen Volfe, bas wie ein Gewitter dabergieht! Denn fie rufen zusammen aus allen Enden die Jugend Die bas Alter und bringen gewaltig bor, und die Menge Schent ben Tob nicht; es bringt gleich nach ber Menge die Menge. Uch! und ein Deutscher wagt in seinem Saufe zu bleiben? Hofft vielleicht zu entgehen dem alles bedrohenden Unfall? Liebe Mutter, ich fag' Euch am heutigen Tage verdrießt mich, Dag man mich neulich entschuldigt, als man die Streitenden auslas Aus den Bürgern. Fürwahr! ich bin der einzige Cobn nur Und die Birthichaft ift groß und wichtig unfer Gewerbe, Alber war' ich nicht beffer, zu widerstehn da vorne Un der Grenze, als bier zu erwarten Glend und Ruechtschaft? Sa, mir hat es ber Beift gefagt, und im innerften Bufen Regt fich Muth nud Begier dem Baterlande zu leben Und zu fterben, und andern ein murdiges Beifpiel zu geben. Bahrlich, mare die Araft der dentschen Ingend beifammen Un der Grenze, verbündet, nicht nachzugeben den Fremden, D, fie follten uns nicht ben herrlichen Boben betreten

Und vor unseren Angen die Früchte des Landes verzehren, Richt den Männern gebieten und randen Weiber und Mädchen! Schet, Mutter, mir ist im tiefsten Herzen beschlossen, Bald zu thun und gleich, was recht mir deucht und verständig; Denn wer lange bedeuft, der wählt nicht immer das beste. Schet, ich werde nicht wieder nach Hanse kehren! Bon hier aus Geh' ich gerad' in die Stadt, und übergebe den Kriegern Diesen Arm und dies Herz, dem Laterlande zu dienen. Zage der Bater atsdann, ob nicht der Ehre Gesühl mir Und den Busen betebt, und ob ich nicht höher hinauf will!

Da versetzte bedeutend die gute verständige Mutter,
Stitle Thränen vergießend, sie kamen ihr teichtlich ins Ange!
Sohn, was hat sich in dir verändert und deinem Gemüthe,
Daß du zu deiner Mutter nicht redest, wie gestern und immer,
Osset und frei, und sagst, was deinen Bünschen gemäß ist?
Hörte jeht ein Dritter dich reden, er würde fürwahr dich
Höchlich loben und deinen Gutschluß als den edelsten preisen,
Ourch dein Bort versührt und deine bedeutenden Neden.
Och ich tadse dich nur; denn sieh', ich kenne dich besser;
On verdirgst dein Herz und hast ganz andre Gedanken.
Oenn ich weiß es, dich rust nicht die Trommel, nicht die Trompete,
Richt begehrst du zu scheinen in der Montur vor den Mädchen;
Oenn es ist deine Bestimmung, so waser und brav du auch sonst bisst.
Bohl zu verwahren das Hans und stille das Feld zu besorgen.
Oarnn sage mir frei: was dringt dich zu dieser Eutschließung?

Ernsthaft sagte der Sohn: Ihr irret, Mutter. Ein Tag ist Richt dem anderen gleich. Der Jüngling reiset zum Manne; Besser im Stillen reist er zur That ost, als im Geräusche



Wilden schwankenden Echens, das manchen Jüngting verderbt hat. Und so still ich auch din und war, so hat in der Brust mer Doch sich gebildet ein Herz, das Unrecht hasset und Unbill, Und ich verstehe recht gut die weltsichen Tinge zu sondern; Auch hat die Arbeit den Arm und die Jüße machtig gestatket. Alles, sühl' ich, ist wahr, ich darf es kuhnlich behaupten. Und doch tadelt Ihr mich mit Necht, o Mutter, und habt mich Auf halbwahren Worten ertappt und halber Verstellung. Denn, gesteh' ich es nur, nicht ruft die nahe Gesahr mich

Aus dem Haife des Baters und nicht der hohe Gedanke, Meinem Baterland hilfreich zu sein und schrecklich den Feinden. Worte waren es nur, die ich sprach; sie sotten vor Euch nur Meine Gesühle verstecken, die mir das Herz zerreißen. Und so läßt mich, o Mutter; denn da ich vergebliche Wünsche Herge im Busen, so mag auch mein Leben vergeblich dahin gehn. Denn ich weiß es recht wohl: der Einzelne schadel sich selber, Der sich hingiebt, wenn sich nicht alle zum Ganzen bestreben.

Fahre nur fort, so sagte baraus die verständige Mutter, Alles mir zu erzählen, das Größte wie das Geringste;
Denn die Männer sind hestig, und deusen nur immer das Legte, Und die Hinderniß treibt die Hestigen leicht von dem Wege;
Alber ein Weib ist geschickt, auf Mittel zu deusen, und wandelt Auch den Umweg, geschickt zu ihrem Zweck zu gesangen.
Sage mir altes daher, warnen du so hestig bewegt bist,
Wie ich dich niemals geschn, und das Blut dir waltt in den Aderu, Wider Willen die Thräne dem Auge sich dringt zu entstürzen.

Da überließ sich dem Schnerze der gute Jüngling, und weinte, Weinte lant an der Brust der Mutter und sprach so erweichet: Wahrlich! des Vaters Wort hat hente mich fränkend getrossen, Das ich niemals verdient, nicht heut und keinen der Tage; Denn die Ettern zu ehren, war früh mein Liebstes, und niemand Schien mir klüger zu sein und weiser, als die mich erzeugten, Und mit Ernst mir in dunkeler Zeit der Kindheit geboten. Vieles hab' ich fürwahr von meinen Gespielen gedutdet, Wenn sie mit Tücke mir ost den gnten Willen vergalten; Tstmals hab' ich an ihnen nicht Wurf noch Streiche gerochen: Alber spotteten sie mir den Vater aus, wenn er Sountags Lus der Kirche kam mit würdig bedächtigem Schritte,

Lachten fie nber das Band der Mute, die Blumen des Schlafrode, Den er so stattlich trug und der erft heute verschenft ward: Fürchterlich ballte fich gleich die Fauft mir; mit grimmigem Buthen Riel ich fie an und schlug und traf mit blindem Beginnen, Dhne zu feben wohin; fie beulten mit blutigen Rafen. Und entriffen fich fanm ben wuthenben Eritten und Echlagen. Und fo wuchs ich heran, um viel vom Bater gu bulben, Der statt anderer mich gar oft mit Worten herum nahm, Wenn bei Rath ihm Berdruß in der letten Gigung erregt ward; Und ich bugte ben Streit und bie Rante feiner Rollegen. Dftmals habt Ihr mich felbst bedauert; denn vieles ertrug ich. Stets in Gedanken der Eltern von Bergen zu ehrende Bohlthat. Die nur finnen, fur uns gn mehren bie Gab' und bie Guter, Und fich felber manches entziehn, um zu sparen den Kindern. Aber, ach! nicht bas Sparen allein, um fpat zu genießen, Macht bas Glud, es macht nicht bas Glud ber Saufe beim Saufen, Nicht ber Acter am Acter, fo fchon fich die Buter auch fciliegen. Denn ber Bater wird alt, und mit ihm altern die Göbne. Ohne die Frende des Togs und mit der Sorge für morgen. Sagt mir und schanet hinab, wie herrlich liegen die schönen, Reichen Gebreite nicht da, und unten Beinberg und Garten, Dori die Schennen und Ställe, die icone Reihe der Buter: Alber feh' ich bann dort bas Hinterhaus, wo an dem Giebel Sich bas Renfter uns zeigt von meinem Stübchen im Dache: Dent' ich die Zeiten gurud, wie manche Racht in den Mond schon Dort erwartet und schon so manchen Morgen die Sonne, Benn ber gefunde Echlaf mir nur wenige Etunden genngte: Ach! da fommt mir fo einfam vor, wie die Kammer, der Bof und Barten, das herrliche Feld, bas über die Bugel fich binftredt; Alles liegt jo obe vor mir: ich entbehre ber Gattin.

Da antwortete brauf die gute Mutter verständig:
Sohn, mehr wünschest Du nicht, die Braut in die Kammer zu führen,
Daß Dir werde die Racht zur schönen Sälste des Lebens,
Und die Arbeit des Tags dir sreier und eigener werde,
Als der Bater es wünscht und die Mutter. Wir haben dir immer
Zugeredet, ja dich getrieben, ein Mädchen zu wählen.
Aber mir ist es befannt, und jeho sagt es das Herz mir:
Wenn die Stunde nicht kommt, die rechte, wenn nicht das rechte
Mädchen zur Stunde sich zeigt, so bleibt das Wählen im Beiten,
Und es wirset die Furcht, die salsche zu greisen, am meisten.
Soll ich dir sagen, mein Sohn, so hast du, ich glaube, gewählet;
Denn dein Herz ist getrossen und mehr als gewöhnlich empsindlich.
Sag' es gerad nur herans, denn mir schon sagt es die Seele:
Zenes Mädchen ist's, das vertriedene, die du gewählt hast.

Liebe Mutter, Shr fagt's! versetzte lebhast der Sohn drauf.

3a, sie ist's und führ' ich sie nicht als Brant mir nach Sause
Heute noch, ziehet sie sort, verschwindet vielleicht mir auf immer
In der Verwirrung des Kriegs und im tranrigen Sin- und Herziehn;
Mutter, ewig umsonst gedeiht mir die reiche Besitzung
Dann vor Augen; umsonst sind fünstige Jahre mir fruchtbar.

3a, das gewohnte Haus und der Garten ist mir zuwider;
Uch! und die Liebe der Mutter, die selbst nicht tröstet den Armen.

Denn es löset die Liebe, das sühl' ich, jegliche Bande,
Benn sie die ihrigen fnüpst; und nicht das Mädchen allein läßt
Bater und Mutter zurück, wenn sie dem erwähleten Mann solgt;
Auch der Jüngling, er weiß nichts mehr von Mutter und Bater,
Benn er das Mädchen sieht, das einziggeliedte, davon ziehn,
Darum lasset mich gehn, wohin die Berzweissung mich antreibt.

Denn mein Bater, er hat die entscheidenden Borte gesprochen,



Und sein hans ist nicht mehr das meine, wenn er bas Madchen Ausschließt, das ich allein nach hans zu führen begehre.

Da versetzte behend die gute verständige Mntter: Stehen wie Felsen doch zwei Manner gegen einander! Unbewegt und stolz will keiner dem andern sich nahern, Reiner zum guten Worte, dem ersten, die Zunge bewegen, Darnm sag' ich dir Cohn: noch lebt die hoffnung in meinem herzen, daß er sie dir, wenn sie gut und brav ift, verlobe,

Obgleich arm, so entschieden er auch die Arme verfagt hat. Denn er rebet gar manches in feiner beftigen Art ans, Das er boch nicht vollbringt; fo giebt er auch zu das Berfagte. Aber ein autes Wort verlangt er, und kann es verlangen; Denn er ift Bater! Auch wiffen wir wohl, fein Born ift nach Tifche, 280 er heftiger spricht und anderer Gründe bezweifelt, Nie bedeutend; es reget der Bein bann jegliche Kraft auf Ceines heftigen Wollens, und läßt ihn die Worte ber andern Nicht vernehmen, er hört und fühlt alleine fich felber. Aber es kommt ber Abend beran, und die vielen Gefprache Sind min gwifchen ihm und feinen Freunden gewechselt. Milber ift er fürmahr, ich weiß, wenn das Ranschen vorbei ift, Und er bas Unrecht fühlt, das er andern lebhaft erzeigte. Nomm! wir magen es gleich; bas Frischgewagte gerath nur, Und wir bedürfen der Frennde, die jeto bei ihm noch versammelt Siken: besonders wird uns der würdige Geiftliche belfen.

Alfo fprach fie behende, und zog, vom Steine sich hebend, Auch vom Sibe den Sohn, den willig folgenden. Beide Ramen schweigend herunter, den wichtigen Borsat bedenkend.









ber es saßen die drei noch immer sprechend zusammen, Mit dem geistlichen Herrn der Apothefer beim Wirthe, Und es war das Gespräch noch immer ebendasselbe, Das viel hin und her nach allen Zeiten gesührt ward. Aber der tressliche Pfarrer versetzte, würdig gesimmt, draus: Widersprechen will ich Euch nicht. Ich weiß es, der Mensch soll Immer streben zum Bessern; und, wie wir sehen, er strebt auch Immer dem Höheren nach, zum wenigsten sucht er das Neue. Aber geht nicht zu weit! Denn neben diesen Gesählen Gab die Natur uns auch die Lust, zu verharren im Alten, Und sich dessen zu freu'n, was seder lange gewohnt ist. Aller Zustand ist gut, der natürlich ist und vernunftig. Bieles wünscht fich der Mensch, und doch bedarf er nur wenig; Denn die Sage find furz und beschränft ber Sterblichen Schicksal. Niemals tadl' ich den Mann, der immer, thätig und raftlos Umgetrieben, das Meer und alle Stragen der Erde Rühn und emfig befährt und fich des Bewinnes erfrenet, Welcher fieh reichlich um ihn und um die Seinen herum häuft; Aber jeuer ift auch mir werth, der ruhige Bürger, Der fein väterlich Erbe mit ftillen Schritten umgehet. Und die Erde beforgt, fo wie es die Stunden gebieten. Micht verändert fich ihm in jedem Jahre der Boben, Nicht ftreckt eilig ber Bann, ber nengepflanzte, die Arme Gegen den himmel aus, mit reichlichen Bluten gezieret. Rein, ber Mann bedarf ber Geduld; er bedarf auch reinen, Ammer gleichen, rubigen Ginns und bes graden Berftandes. Denn nur wenige Samen vertrant er ber nahrenden Erde, Wenige Tiere unr versteht er, mehrend, zu gieben; Denn das Rühliche bleibt allein fein ganzer Gedante. Clueflich, wem die Natur ein fo geftimmtes Gemuth gab! Er ernähret uns alle. Und Seil dem Bürger des kleinen Städtchens, welcher ländlich Gewerb mit Bürgergewerb paart! Auf ihm liegt nicht der Druck, der ängstlich den Landmann beschränket; Ihn verwirrt nicht die Gorge ber vielbegehrenden Städter, Die dem Reicheren ftets und dem Göheren, wenig vermögend, Nachzustreben gewohnt find, besonders die Beiber und Mädchen. Segnet immer darum des Sohnes ruhig Bemühen, Und die Gattin, die einst er, die gleichgefinnte, fich wählet.

Alfo sprach er. Es trat die Mutter zugleich mit dem Sohn ein, Kührend ihn bei der Hand und vor den Gatten ihn stellend. Bater, sprach sie, wie oft gedachten wir, unter einander



Schwahend, des fröhlichen Tags, der kommen würde, wenn künftig Hermann, seine Braut sich erwählend, nus endlich erfrente! Hin und wieder dachten wir da; bald dieses, dald jenes Mädchen bestimmten wir ihm mit elterlichem Geschwähe. Run ist er kommen, der Tag; mun hat die Braut ihm der Himmel Hergeführt und gezeigt, es hat sein Herz nun entschieden. Sagten wir damals nicht immer: er sollte selber sich wählen? Bünschtest du nicht noch vorhin, er möchte heiter und lebhast Für ein Mädchen empsinden? Nun ist die Stunde gekommen! Ja, er hat gesühlt und gewählt, und ist männlich entschieden. Senes Mädchen ist's die Fremde, die ihm begegnet.

Und es sagte der Sohn: Die gebt mir, Later! Mein herz hat Rein und sicher gewählt; Euch ist jie die würdigste Tochter.

Aber ber Bater schwieg. Da stand ber Geistliche schnell auf, Nahm bas Wort und sprach: Der Augenblick nur entscheidet Ueber bas Leben des Menschen und über sein ganzes Geschicke; Denn nach langer Berathung ist boch ein seber Enischluß nur Wert des Moments, es ergreift doch nur der Berftand'ge bas Rechte. Immer gefährlicher ift's, beim Bahlen diefes und jenes Nebenher zu bedenfen, und fo das Gefühl zu verwirren. Nein ift hermann; ich fenn' ihn von Jugend auf; und er streckte Schon als Knabe die Sande nicht aus nach biefem und jenem. Was er begehrte, das war ihm gemäß; fo hielt er es fest auch. Seid nicht schen und verwundert, daß nun auf einmal erscheinet, 28a8 Thr so lange gewünscht. Es hat die Erscheinung fürwahr nicht Setzt die Gestalt des Wunsches, so wie Ihr ihn etwa geheget. Denn die Bünsche verhüllen uns selbst das Gewünschte; die Gaben Rommen von oben berab, in ihren eignen Gestalten. Mun verfennet es nicht, das Madden, das Eurem geliebten, Buten, verständigen Cohn zuerst die Seele bewegt hat. Slüdlich ift der, dem fogleich die erste Geliebte die Sand reicht, Dem der lieblichste Bunsch nicht heimlich im Berzen verschmachtet! Sa, ich feb' es ibm an, es ift fein Schickfal entschieden. Wahre Reigung vollendet jogleich zum Mamle den Süngling. Nicht beweglich ift er; ich fürchte, verfagt ihr ihm dieses, Weben die Sahre dabin, die schönsten, in traurigem Leben.

Da versette sogleich der Apotheker bedächtig, Dem schon lange das Wort von der Lippe zu springen bereit war:

Vaßt uns anch diesmal doch nur die Mittelstraße betreten! Gile mit Weile! das war selbst Kaiser Angustus' Devise. Gerne schick' ich mich an, den lieden Nachbarn zu dienen, Meinen geringen Verstand zu ihrem Außen zu brauchen; Und besonders bedarf die Zugend, daß man sie leite. Laßt mich also hinaus; ich will es prüsen, das Mädchen, Will die Gemeinde befragen, in der sie lebt und bekannt ist. Niemand betrügt mich so leicht; ich weiß die Worte zu schähen. Da versette sogleich der Sohn mit gestägelten Worten: Thut es, Nachbar, und geht und erkundigt Euch. Aber ich wünsche. Daß der Herr Pfarrer sich auch in Eurer Gesellschaft besinde; Zwei so tressliche Männer sind unverwersliche Zeugen. D, mein Vater! Sie ist nicht hergelausen, das Madchen, Keine, die durch das Land auf Abentener untherschweist, Und den Jüngling bestrickt; den unersahrenen, mit Nänsen. Nein, das wilde Geschick des allverderblichen Krieges, Das die Welt zerstört und manches seste Gebände Schon aus dem Grunde gehoben, hat auch die Arme vertrieben.



Fürsten stiehen vermummt und Könige leben verbannet. Ach, so ist auch sie, von ihren Schwestern die beste, Aus dem Lande getrieben; ihr eignes Unglück vergessend, Steht sie anderen bei, ist ohne Hilfe noch hilfreich. Groß sind Jammer und Noth, die über die Erde sich breiten; Sollte nicht auch ein Glück aus diesem Unglück hervorgehn, Und ich, im Arme der Braut, der zuverlässigen Gattin, Mich nicht ersrenen des Kriegs, so wie Ihr des Brandes Euch frentet!

Da versetzte den Bater, und that bedeutend den Mund auf; Wie ist, o Sohn, dir die Zunge gelöst, die schon dir im Munde Lange Jahre gestockt und nur sich dürstig bewegte!

Muß ich doch heute ersahren, was jedem Bater gedroht ist:

Daß den Willen des Sohnes, den heftigen, gerne die Mutter Allzugelind begünstigt, und jeder Nachdar Partei nimmt,

Wenn es über den Bater nur hergeht oder den Chmann.

Aber ich will euch zusammen nicht widerstehen; was hülf' es?

Denn ich sehe doch schon hier Trok und Thränen im voraus.

Gehet und prüset, und bringt in Gottes Namen die Tochter

Mir ins Haus; wo nicht, so mag er das Mädchen vergessen.

Also der Bater. Es rief der Sohn mit froher Geberde: Noch vor Abend ist euch die trefflichste Tochter bescheret, Wie sie der Mann sich wünscht, dem ein kluger Sinn in der Brust lebt. Glücklich ist die Gute dann auch, so darf ich es hossen. Ja, sie danket mir ewig, daß ich ihr Bater und Mutter Wiedergegeben in euch, so wie sie verständige Kinder Wünschen. Aber ich zandre nicht mehr; ich schirre die Pserde Gleich und führe die Freunde hinaus auf die Spur der Geliebten, Ueberlasse die Männer sich selbst und der eigenen Klugheit,



Richte, so schwör' ich ench zu mich gang nach ihrer Entscheidung, Und ich seh' es nicht wieder, als bis es mein ist, das Mädchen. Und so ging er hinaus, indessen manches die andern Weislich erwogen und schnell die wichtige Sache besprachen.

Hermann eilte jum Stalle fogleich, wo bie muthigen Bengfte Mubig ftanden und rafch ben reinen Safer verzehrten, Und das trodene Ben, auf der beften Wiese gehanen. Gilig legt er ihnen barauf bas blanke Bebig an. Bog die Riemen fogleich durch die schönversilberten Schnallen, llud befestigte dann die langen, breiteren Bügel, Rührte die Pferde herans in den Hof, wo der willige Knecht schon Borgeschoben die Antsche, sie leicht an der Deichsel bewegend. Abgemeffen fnüpften fie dranf an die Wage mit fanbern Stricken die rafche Rraft der leichthinziehenden Bferde. Bermann faßte die Beitsche; dann faß er und rollt' in den Thorweg. Ms die Freunde nun gleich die geränmigen Plage genommen, Rollte der Wagen eilig und ließ das Pflafter gurude, Ließ gurnd die Manern der Stadt und die reinlichen Thurme. So fuhr hermann dahin, der wohlbefannten Chauffee zu Rajch, und faumete nicht und fuhr bergan wie bergunter. Und nicht fern mehr lagen die gartenumgebenen Baufer, Dacht' er bei fich felbit, nun anzuhalten die Bferde.

Bon dem würdigen Dunkel erhabener Linden umschattet, Die Jahrhunderte schon an dieser Stelle gewurzelt, Bar mit Rasen bedeckt ein weiter grünender Anger Bor dem Dorse, den Bauern und nahen Städtern ein Lustort. Flachgegraben befand sich unter den Bäumen ein Brunnen, Stieg man die Stusen hinab, so zeigten sich steinerne Bänke,



Mings um die Onelle gesetht, die immer lebendig hervorquoll, Meinlich, mit niedriger Maner gesaft, zu schopfen bequemtlich. Hermann aber beschlöß, in diesem Schatten die Pserde Mit dem Wagen zu halten. Er that so, und sagte die Worte: Steiget, Freunde, nun aus und geht, damit ihr ersahret, Ob das Mädchen auch werth der Hand sei, die ich ihr biete. Zwar ich gland' es, und mir erzählt ihr nichts Neues und Seltnes; Hätt' ich allein zu thun, so ging ich beheud' zu dem Dorf hin,

Und mit wenigen Worten entschiede die Gute mein Schickfal.
Und ihr werdet sie batd vor allen andern erkennen;
Denn wohl schwerlich ist an Bildung ihr eine vergleichbar.
Aber ich geb' ench noch die Zeichen der reinlichen Aleider:
Denn der rothe Lat erhebt den gewöldeten Busen,
Schön geschnärt, und es liegt das schwarze Mieder ihr knapp an,
Sander hat sie den Sann des Hemdes zur Kranse gesaltet,
Die ihr das Kinn ungiebt, das runde, mit reinlicher Annunth;
Frei und heiter zeigt sich des Kopfes zierliches Eirund;
Stark sind vielmal die Zöpfe um sitberne Radeln gewickelt,
Bielgesattet und blan fängt unter dem Late der Rock an





Nud umfchlägt ihr im Gehn die wohlgebildeten Knöchel. Doch das will ich euch sagen und noch mir ausdrücklich erbitten: Redet nicht mit dem Mädchen und laßt nicht merken die Absicht, Sondern befraget die andern, und hört, was sie alles erzählen. Sabt ihr Rachricht genug, zu beruhigen Bater und Mutter, sichret zu mir dann zurück, und wir bedenken das Weitre. Also dacht' ich mir's aus den Weg her, den wir gesahren.

Alfo sprach er. Es gingen barauf die Freunde dem Dorf zu, Wo in Garten und Scheunen und Saufern die Menge von Menschen Wimmelte, Karrn an Karrn die breite Strafe dabin ftand. Männer verforgten das brüllende Bieh und die Pferd' an den Bagen, Wäsche troducten emijg auf allen Secken die Weiber. llud es ergötzten die Kinder sich plätschernd im Wasser des Baches. Allfo durch die Wagen fich drängend, durch Menschen und Thiere, Caben fie rechts und links fich um, die gefendeten Spaber, Db fie nicht etwa das Bild des bezeichneten Madchens erblickten; Aber keine von allen erschien die herrliche Jungfran. Stärker fanden fie bald bas Gebrange. Da war um die Bagen Streit der drohenden Männer, worin fich mischten die Beiber, Schreiend. Da nahte fich schnell mit würdigen Schritten ein Alter, Trat zu den Scheltenden bin; und fogleich verklang das Getofe, Alls er Ruhe gebot, und väterlich ernst sie bedrohte. hat uns, rief er, noch nicht bas Unglück alfo gebandigt, Daß wir endlich verstehn, uns unter einander zu dulden Und zu vertragen, wenn auch nicht jeder die handlungen abmist? Unverträglich fürwahr ist der Glückliche! Werden die Leiden Endlich euch lehren, nicht mehr, wie fonft, mit dem Bruder zu habern? Gönnet einander den Plat auf fremdem Boden, und theilet Bas ihr habet, zusammen, damit ihr Barmberzigfeit findet.



Alfo iagte der Mann, und alle ichwiegen; vertraglich Ordneten Bieh und Wagen die wieder besauftigten Menichen. Als der Geistliche nun die Rede des Mannes vernommen. Und den ruhigen Sinn des irenden Richters entdeckte,

Trat er an ihn heran und sprach die bedeutenden Worte: Bater, fürwahr! wenn das Volk in glücklichen Tagen dahin lebt, Von der Erde fich nahrend, die weit und breit fich aufthut, Und die erwünschten Gaben in Jahren und Monden erneuert. Da geht alles von felbst, und jeder ift fich der Alügste, Die der Befte; und fo bestehen fie neben einander, Und der vernünftigste Mann ift wie ein andrer gehalten; Denn was alles geschieht, geht ftill, wie von felber, ben Bang fort. Aber zerrüttet die Roth die gewöhnlichen Wege des Lebens Reißt bas Gebande nieder, und mublet Garten und Caat um, Treibt den Mann und das Weib vom Raume der traulichen Wohnung, Schleppt in die Irre sie fort durch ängstliche Tage und Nächte: Ach! da sieht man fich um, wer wohl der verständigfte Mann fei, Und er redet nicht mehr die herrlichen Worte vergebens. Cagt mir, Voter, Ihr seid gewiß der Richter von diesen Flüchtigen Mannern, die Ihr sogleich die Gemnter bernhigt? Sa, Shr erscheint mir heute als einer der ältesten Führer, Die durch Buften und Irren vertriebene Bolfer geleitet. Deuf' ich doch eben, ich rede mit Josna oder mit Moses.

Und es versetzte darauf mit ernstem Blicke der Richter: Wahrlich, unsere Zeit vergleicht sich den settensten Zeiten, Die die Geschichte bemerkt, die heilige wie die gemeine. Denn wer gestern und heut in diesen Tagen gelebt hat, hat schon Jahre gelebt; so drängen sich alle Geschichten. Deut ich ein wenig zurück, so scheint mir ein graues Alter Auf dem Haupte zu liegen, und doch ist die Kraft noch lebendig. D, wir anderen dürsen uns wohl mit jenen vergleichen, Tenen in ernster Stund' erschien im seurigen Busche Bott der Herr; auch uns erschien er in Wolken und Tener.

Alls nun der Pfarrer darauf noch weiter zu sprechen geneigt war, Und das Schickfal des Manns und der Seinen zu hören verlangte, Sagte behend der Gefährte mit heimlichen Borten ins Ohr ihm: Sprecht mit dem Richter nur fort, und bringt das Gespräch auf das Mädchen;

Aber ich gehe herum, sie anizusuchen, und komme Wieder, sobald ich sie finde. Es nickte der Pfarrer bagegen, Und durch die Hecken und Garten und Schennen suchte der Epaher.







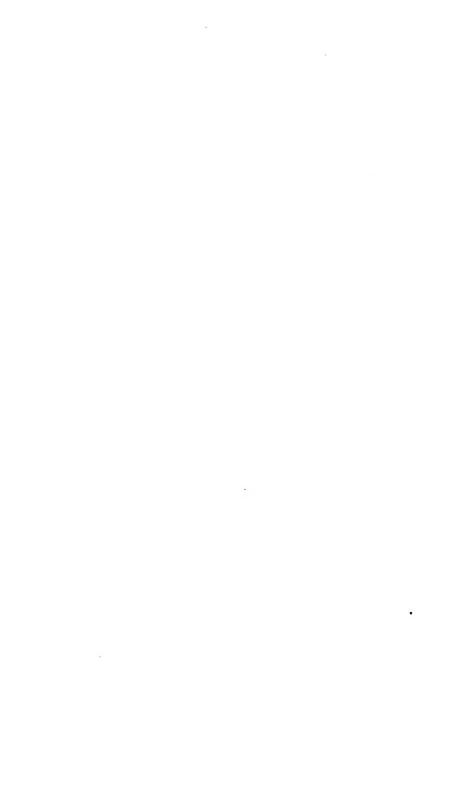

## Dag Zeitalfer.

Is nun der geistliche herr den fremden Richter befragte, Bas die Gemeine gelitten, wie lang fie von Sanje vertrieben, Cagte der Mann barauf: Richt furg find unfere Beiden; Denn wir haben das Bittre der fammtlichen Sahre getrunten, Schredlicher, weil auch uns die schönfte Soffnung zerftort ward. Denn wer lenguet es wohl, daß sich das Berg ihm erhoben, Ihm die freiere Bruft mit reineren Buljen geschlagen, Als fich ber erfte Glang ber neuen Conne heranhob, Als man hörte vom Rechte der Menschen, das allen gemein sei. Bon der begeisternden Freiheit und von der löblichen Steichheit! Damals hoffte jeber fich felbst zu leben; es schien fich Aufzulofen das Band, bas viele gander umftricte, Das der Müßiggang und der Eigennut in der Sand hielt. Schauten nicht alle Bolfer in jenen brangenden Togen Nach der Hauptstadt der Welt, die es schon jo lange gewesen, Und jest mehr als je ben berrlichen Ramen verdiente? Waren nicht jene Manner, der erften Berfunder der Botschaft, Namen den höchsten gleich, die unter die Sterne gesetzt find? Buchs nicht jeglichem Menschen der Muth und ber Geift und die Sprache? Und wir waren zuerst als Nachbarn lebhaft entzündet. Drauf begann ber Rrieg, und die Buge bewaffneter Franken Rudten naber; allein fie ichienen nur Freundschaft gu bringen. Und die brachten fie auch: benn ihnen erhoht war die Geele Allen; fie pflanzten mit Buit die munteren Baume ber Freiheit, Redem bas feine verfprechend und jedem die eigne Regierung. Soch erfreute fich ba die Jugend, fich freute das Alter, Und ber muntere Saus begann um die neue Standarte

So gewannen fie bald, die überwiegenden Franken, Erft der Männer Geift mit feurigem, munterm Beginnen, Dann die Berzen der Weiber mit unwiderstehlicher Unmuth. Leicht felbst schien uns der Druck des vielbedürfenden Krieges; Denn die hoffnung umschwebte vor unfern Angen die Ferne, Loctte die Blide hinaus in neneröffnete Bahnen. D, wie froh ift die Zeit, wenn mit der Braut fich der Braut'gam Schwinget im Tange, den Tag ber gewünschten Berbindung erwartend! Aber herrlicher war die Zeit, in der uns das Sochste, Bas der Mensch sich denft, als nah und erreichbar sich zeigte, Da war jedem die Zunge gelöft; es fprachen die Greife, Männer und Sünglinge laut voll hohen Sinns und Gefühles. Aber der himmel trubte sich bald. Um den Bortheil der herrschaft Stritt ein verderbtes Geschlecht, unwürdig, das Gute gu ichaffen; Sie ermordeten fich und nnterdrückten bie neuen Nachbarn und Bruder, und fandten die eigennütige Menge. Und es praften bei und die Obern, und raubten im großen, Und es raubten und praften bis zu den Kleinften die Kleinen; Jeder ichien nur beforgt, es bleibe mas übrig für morgen. Allgugroß mar die Noth, und täglich wuchs die Bedrückung; Niemand vernahm das Geschrei, sie waren die Berren des Tages. Da fiel Rummer und Buth auch felbst ein gelagnes Gemuth an, Jeder fann nur und fcmur, die Beleidigung alle gn rachen, Und den bittern Verluft der doppelt betrogenen Soffnung. Und es wendete fich das Glud auf die Seite der Deutschen, Und der Franke floh mit eiligen Märschen gurude. Alch, da fühlten wir erst das traurige Schicksal des Arieges! Denn ber Sieger ift groß und gut; jum wenigsten scheint er's, Und er schonet den Mann, den besiegten, als war' er der Seine, Wenn er ibm täglich nütt und mit den Gntern ibm dienet.



Aber der Klüchtige kennt kein Gesetz; denn er wehrt nur den Tod ab, Und verzehret nur schnell und ohne Rücksicht bie Güter; Dann ift fein Gemüth auch erhitt, und es fehrt die Verzweiflung Aus dem Bergen bervor das frevelhafte Beginnen. Nichts ist heilig ihm mehr; er ranbt es. Die wilde Begierde Dringt mit (Sewalt auf das Weib, und macht die Enft zum Entsehen. Neberall sieht er den Tod und genießt die letzten Minuten Granfam, frent fich des Bluts und freut fich des heulenden Jammers. Grimmig erhob fich darauf in unfern Männern die Buth nun, Das Berlor'ne zu rächen und zu verteid'gen die Refte. Alles ergriff die Waffen, gelodt von der Gile des Flüchtlings Und vom blaffen Geficht und ichen unficheren Blicke. Raftlos nun erflang bas Beton ber fturmenden Glode, Und die fünft'ge Gefahr hielt nicht die grimmige Buth auf Schnell verwandelte sich des Feldbau's friedliche Rüstung Run in Behre; da troff von Blute Gabel und Genfe. Ohne Begnadigung fiel der Feind und ohne Berschonung; Neberall raf'te die Buth und die feige tudifche Schwäche. Möcht' ich den Menschen doch nie in diefer schnöden Berirrung Micbersehn! Das muthende Thier ift ein befferer Anblick. Sprech' er doch nie von Freiheit, als könn' er sich selber regieren! Loggebunden erscheint, sobald die Schranken hinmeg find, Alles Bofe, bas tief bas Gefet in die Binfel gurudtrieb.

Trefflicher Mann! versetzte darauf der Pfarrer mit Nachdruck, Wenn Ihr den Menschen versennt, so kann ich Euch darum nicht schelten; habt Ihr doch Böses geung erlitten vom wüsten Beginnen! Wolltet Ihr aber zurück die traurigen Tage durchschauen, Würdet Ihr selber gestehn, wie oft Ihr anch Gutes erblicktet, Manches Treffliche, das verborgen bleibt in dem Herzen,

Regt die Gefahr es nicht auf, und braugt die Noth nicht den Menichen, Dag er als Engel fich zeig', erscheine den andern ein Schutgott.

Lächelud versetzte darauf der alte würdige Richter: Ihr erinnert mich flug, wie oft nach dem Brande des Hauses Man den betrübten Besitzer an Gold und Silber erinnert, Das geschntolzen im Schutt nun überblieben zerstreut liegt. Benig ist es fürwahr, doch auch das Benige föstlich; Und der Berarmte gräbet ihm nach und srent sich des Fundes. Und so kehr' ich auch gern die heitern Gedanken zu jenen Benigen guten Thaten, die ausbewahrt das Gedächtnis. Ja, ich will es nicht lengnen, ich sah sich Feinde versöhnen, Um die Stadt vom Nebel zu retten; ich sah auch der Freunde, Sah der Estern Lieb' und der Kinder Unmögliches wagen; Sah, wie der Jüngling aus einmal zum Mann ward; sah, wie der Greis sich

Wieder verjüngte, das Kind sich selbst als Jüngling enthultte, Sa, und das schwache Geschlecht, so wie es gewöhnlich genannt wird, Beigte sich tapser und mächtig und gegenwärtigen Geistes. Und so laßt nich vor allen der schönen That noch erwähnen, Die hochherzig ein Mädchen vollbrachte, die tresstide Sungsrau, Die auf dem großen Gehöst allein mit den Mädchen zurückblieb; Denn es waren die Männer auch gegen die Fremden gezogen. Da übersiel den Hof ein Trupp verlaufinen Gesindels, Plündernd, und drängte sogleich sich in die Zimmer der Frauen. Sie erblickten das Bild der schön erwachsenen Jungsran Und die lieblichen Nädchen, noch eher stinder zu heißen. Da ergriff sie wilde Begier; sie stürmten gesühllos Aus die zitternde Schaar und aufs hochherzige Mädchen.



Aber sie riß dem einen sogleich von der Seite den Säbel, Hieb ihn nieder gewaltig; er stürzt' ihr blutend zu Füßen. Dann mit männlichen Streichen besreite sie tapfer die Mädchen, Traf noch viere der Ränder; doch die entslohen dem Tode. Dann verschloß sie den Hof und harrte der Hilse bewassnet. Alls der Geiftliche min das Lob des Madchens vernommen, Stieg die hoffnung jogleich für seinen Freund im Gemüth auf, Und er war im Begriff zu fragen, wohin sie gerathen? Ob auf der traurigen Flucht sie nun mit dem Bolf sich befinde?

Aber da trat herbei der Apotheker behende, Anpfte den geiftlichen herrn und fagte die wispernden Worte: Sab' ich doch endlich das Madchen aus vielen hundert gefunden, Nach der Beschreibung! Co kommt und sehet fie felber mit Augen; Nehmet den Richter mit Euch, damit wir das Weitere hören. Und fie fehrten fich um, und weg war gerufen der Richter Bon ben Seinen, die ihn, bedürftig des Rathes, verlangten. Doch es folgte jogleich dem Apothefer der Bfarrherr Un die Ende des Zanns, und jener dentete liftig: Seht Ihr, jagt' er, das Madchen? Sie hat die Puppe gewistelt, Und ich erkenne genau den alten Rattnu und den blauen Riffennbergng wohl, den ihr Germann im Bundel gebracht hat. Sie verwendete fchnell, fürmahr, und gut die Geschenke. Dieje find bentliche Zeichen, es treffen die übrigen alle; Denn ber rothe Lat erhebt ben gewolbeten Bufen, Schon geschnürt, und es liegt bas ichwarze Mieder ihr fnapp au; Cauber ift ber Caum bes Bembes gur Rrause gefattet, Und umgiebt ihr das Kinn, das runde, mit reinlicher Ummut; Frei und heiter zeigt sich des Kopfes zierliches Eirund; Und die ftarfen Bopfe um filberne Radeln gewiefelt; Sitt fie gleich, fo feben wir doch die treffliche Grege Und den blauen Rod, der, vielgefaltet, vom Bujen Reichlich herunterwallt zum wohlgebildeten Ruochel. Dhne Zweifel, fie ift's. Drum fommet, damit wir vernehmen, Db fie gut und jugendhaft fei, ein hausliches Mabchen.

Da versetzte der Pfarrer, mit Bliden die Sikende prüsend: Taß sie den Jüngling entzückt, fürwahr, es ist mir kein Bunder; Denn sie hatt vor dem Blid des erfahrenen Mannes die Probe. Glüdlich, wem doch Mutter Natur die rechte Sestalt gab! Denn sie empsichtet ihn stets, und nirgends ist er ein Fremdling. Jeder nahet sich gern und seder möchte verweilen, Wenn die Gefälligkeit nur sich zu der Gestalt noch gesellet. Ich versicht Euch, es ist dem Ingsling ein Mädchen gesunden, Das ihm die kunstigen Tage des Lebens herrlich erheitert, Tren mit weiblicher Krast durch alle Zeiten ihm beisteht. So ein vollkomm'ner Körper gewiß verwahrt auch die Seele Nein, und die rüstige Jugend verspricht ein glückliches Alter.

Und es fagte darauf der Apothefer bedenklich: Trüget doch öfter der Schein! Ich mag dem Aenkern nicht trauen; Denn ich habe das Sprichwort so oft erprobet gesunden: Eth' du den Scheffel Salz mit dem neuen Bekannten verzehret, Darsit du nicht leichtlich ihm trauen; dich macht die Zeit nur gewisser, Weie du es habest mit ihm, und wie die Freundschaft bestehe. Vasset uns also zuerst dei guten Leuten uns umthun, Denen das Mädehen bekannt ist, und die uns von ihr nun erzählen.

Auch ich lobe die Borficht, versetzte der Geistliche folgend. Frei'n wir doch nicht für und; für and're frei'n ist bedenklich; Und sie gingen darauf dem wackern Richter entgegen, Der in seinen Geschäften die Straße wieder herauskant. Und zu ihm sprach sogleich der kluge Pfarrer mit Borsicht:

Sagt! wir haben ein Madchen gefeh'n, das im Garten zunächst hier Unter dem Apfelbaum sigt, und Kindern Kleider verfertigt

Ans gefrag'nem Kattun, der ihr vernuthlich geschenkt ward. Uns gefiel die Gestalt; sie scheinet der Wackeren eine. Saget uns, was Ihr wißt; wir fragen aus löblicher Absicht.

MIS in den Garten zu blicken der Nichter sogleich nun herzutrat, Sagt' er: Dieje fennet Ihr schon; benn wenn ich erzählte Bon der herrlichen That, die jene Jungfran verrichtet, Als fie bas Schwert ergriff und fich und die Ihren beschütte -Dieje mar's! Ihr feht es ihr an, fie ift ruftig geboren, Aber jo gut wie ftart; benn ihren alten Bermandten Bflegte fie bis zum Tobe, da ihn der Jammer dahinriß Neber bes Städtchens Roth und feiner Befitzung Gefahren. Auch mit ftillem Gemuth hat fie bie Schmerzen ertragen Neber bes Bräutigams Tob, ber, ein edler Jungling, im ersten Fener des hohen Gedankens, nach edler Freiheit zu streben, Celbst hinging nach Baris und bald ben schredlichen Tod fand; Denn wie zu Saufe, fo bort, bestritt er Willfur und Ranke. Alfo fagte der Richter. Die beiden schieden und dankten, Und der Geiftliche zog ein Goldstück (bas Gilber des Bentels War vor einigen Stunden von ihm schon milbe verspendet, Alls er bie Flüchtlinge fah in tranrigen Sanfen vorbeiziehn) Und er reicht' es bem Schulzen und fagte: Theilet den Pfennig Unter die Onrftigen aus, und Gott vermehre die Gabe! Doch es weigerte fich ber Mann und jagte: Wir haben Manchen Thaler gerettet und manche Rleider und Sachen, Und ich hoffe, wir febren gurud, noch eh' es verzehrt ift.

Da versehte der Pfarrer und brudt' ihm bas Gelb in die Sand ein: Riemand saume gn geben in biefen Tagen, und niemand

11

Beigre fich auzunehmen, was ihm die Milde geboten! Riemand weiß, wie lang er es hat, was er ruhig besithet; Riemand, wie lang er noch in fremden Landen umherzieht Und des Ucers entbehrt und des Gartens, der ihn ernähret.

Si boch! jagte darauf der Apothefer geschäftig, Wäre mir jest nur Geld in der Tasche, so solltet Ihr's haben, Groß wie klein; denn viele gewiß der Euren bedürsen's. Unbeschenft doch lass' ich Euch nicht, damit Ihr den Willen Schet, woserne die That auch hinter dem Willen zurückleibt. Also sprach er, und zog den gestickten ledernen Beutel An den Riemen hervor, worin der Tabak ihm verwahrt war, Dessnete zierlich und theilte; da fanden sich einige Pseisen, Klein ist die Gabe, sett' er dazu. Da sagte der Schultheiß: Suter Tabak ist doch dem Reisenden immer willkommen.

Aber der Pfarrherr zog ihn hinweg, und sie schieden vom Richter. Gilen wir! sprach der verständige Mann, es wartet der Jüngling Beinlich; er höre so schnell als möglich die fröhliche Botschaft.

Und sie eilten und kamen und fanden den Jüngling gelehnet An den Wagen unter den Linden. Die Pferde zerstampsten Wild den Rasen; er hielt sie im Zaum, und stand in Gedanken, Blickte still vor sich hin und sah die Freunde nicht eher, Bis sie kommend ihn riesen und fröhliche Zeichen ihm gaben. Schon von ferne begann der Apotheker zu sprechen; Doch sie traten näher hinzu. Da faßte der Pfarrherr Seine Hand, und sprach und nahm den Gesährten das Wort weg: Heil dir, junger Mann! dein treues Auge, dein treues



Herz hat richtig gewählt! Glüd dir und dem Weibe ber Jugend! Deiner ist sie werth; drum fomm und wende den Wagen, Daß wir sahrend sogleich die Ede des Dorfes erreichen, Um sie werben und bald nach Hause führen die Gute.

Aber der Jüngling stand, und ohne Zeichen der Frende Hört' er die Worte des Boten, die himmlisch waren und tröstlich, Senszete tief und sprach: Wir kamen mit eilendem Anhrwerk Und wir ziehen vielleicht beschämt und langsam nach Hause; Denn hier hat mich, seitdem ich warte, die Sorge befallen, Argwohn und Zweisel und alles, was nur ein liebendes herz kränkt Glaubt ihr, wenn wir nur fommen, so werde das Mädchen uns solgen, Beil wir reich sind, aber sie arm und vertrieben einherzieht? Armuth selbst macht stolz, die nuverdiente. Genügsam Scheint das Mädchen und thätig; und so gehört ihr die Welt an. Glaubt ihr, es sei ein Weib von solcher Schönheit und Sitte Ausgewachsen, um nie den guten Jüngling zu reizen? Glaubt ihr, sie habe dis jeht ihr Herz verschlossen der Liebe? Fahret nicht rasch dis hinan; wir möchten zu unser Beschämung Sachte die Pserde herum nach Hause lenken. Ich sürchte, Irgend ein Jüngling besicht dies Herz, und die wackere Hand hat Eingeschlagen und schon dem Glücklichen Trene versprochen.

Thu zu trösten, öffnete brauf der Pfarrer den Mund schon; Doch es siel der Gefährte mit seiner gesprächigen Art ein; Freilich! so wären wir nicht vor Zeiten verlegen gewesen, Da ein jedes Geschäft nach seiner Weise vollbracht ward. Hatten die Eltern die Brant für ihren Sohn sich ersehen, Ward zuvörderst ein Freund vom Hause vertraulich gerusen; Diesen sandte man dann als Freiersmann zu den Eltern Der erkorenen Brant, der dann in stattlichem Putze Sonntags etwa nach Tische den würdigen Bürger besuchte. Freundliche Worte mit ihm im allgemeinen zuvörderst Wechselnd, und klug das Gespräch zu leuken und wenden verstehend. Endtich nach tangem Umschweis ward auch der Tochter erwähnet, Rühmlich, und rühmlich des Manns und des Hauses, von dem man

Aluge Leute merkten die Absicht; der kluge Gesandte Merkte den Willen gar bald, und konnte sich weiter erklären. Lehnte den Antrag man ab, so war auch ein Korb nicht verdrießlich. Aber gelang es benn auch, so war der Freiersmann immer In dem Hanse der erste bei sedem hänslichen Teite; Denn es erinnerte sich durch's ganze Leben das Ch'vaar Daß die geschickte Hand den ersten Knoten geschinngen. Zett ist aber das alles mit andern guten Gebranchen And der Mode gesommen, und seder freit für sich selber. Nehme denn jeglicher auch den Korb mit eigenen Händen, Der ihm etwa bescheert ist, und stehe beschant vor dem Madchen!

Sei es, wie ibm auch fei! verfette ber Süngling, ber faum auf Alle die Worte gehört, und ichon fich im Stillen entichloffen; Gelber geh' ich und will mein Schicksat selber erfahren Aus dem Munde des Madchens, zu dem ich das größte Vertrauen Bege, das irgend ein Menich nur je zu dem Beibe gehegt bat. Bas fie fagt, das ift gut, es ift vernünftig, das weiß ich. Soll ich fie auch jum lettenmal febn, fo will ich noch einmal Diefem offenen Blid des ichmargen Anges begegnen: Drück' ich fie nie an das Gerz, so will ich die Bruit und die Schultern Einmal noch febn, die mein Arm fo febr zu umschließen begebiet, Will den Mund noch schen, von dem ein Auf und das Ja unch Glüdlich macht auf ewig, das Nein mich auf ewig zerftoret Aber lagt mich allein! Ihr follt nicht warten. Begebet End gu Bater und Mutter gurnd, damit fie erfahren, Daß fich ber Sohn nicht geirrt, und daß es werth ift, das Madden. Und fo lagt mich allein! Den Augweg über den Sugel An den Birnbaum hin und unfern Weinberg hinunter Geh' ich naber zu Saufe gurnd. D, bag ich bie Traute Frendig und schnell heimführte! Bielleicht auch schleich' ich alleine Bene Pfade nach Gans und betrete froh fie nicht wieder.

Alfo fprach er und gab dem geiftlichen herrn die Zügel, Der verständig sie faßte, die schaumenden Rosse beherrschend, Schnell den Wagen bestieg und den Sit bes Führers besetze.

Aber du zandertest noch, vorsichtiger Rachbar, und sagtest: Gerne vertrau' ich, mein Freund, Euch Seel' und Geist und Gemüth an: Aber Leid und Gedein ist nicht zum besten verwahret, Wenn die geistliche Hand der weltlichen Zügel sich anmaßt.

Doch du lächeltest brauf, verständiger Pfarrer, und sagtest: Sitzet nur ein, und getrost vertraut mir den Leib, wie die Seele! Denn geschickt ist die Hand schon lange, den Zügel zu führen, Und das Ange geübt, die künstliche Bendung zu treffen. Denn wir waren in Straßburg gewohnt den Wagen zu lenken, Alls ich den jungen Baron dahin begleitete; täglich Rollte der Wagen, geleitet von mir, das hallende Thor durch, Standige Wege hinaus, dis sern zu den Anen und Linden, Mitten burch Schaaren des Bolks, das mit Spazieren den Tag lebt.

Halbgetröstet bestieg barauf der Nachbar ben Wagen, Saß wie einer, der sich zum weistichen Sprunge bereitet; Und die Hengste rannten nach Hause, begierig des Stalles. Aber die Wolfe des Staubs quoll unter den mächtigen Husen. Lange noch stand der Jüngling, und sah den Staub sich erheben, Sah den Stanb sich zerstreun; so stand er ohne Gedauken.







## Purothea.

ie ber mandernde Mann, der vor dem Ginfen der Sonne Sie noch einmal ins Ange, die schnellverschwindende, faßte, Dann im dunkeln Gebuich und an der Geite des Reliens Schweben fiehet ihr Bild; wohin er die Blide nur wendet, Eilet es vor und glangt und schwanft in herrlichen Farben: So bewegte vor Germann die liebliche Bildung des Madchens Sanft fich porbei, und ichien bem Pfad ins Getreide zu folgen. Aber er fuhr aus dem stannenden Traum auf, wendete langsam Nach dem Dorfe sich zu und stannte wieder; denn wieder Kam ihm die hohe Gestalt des berrlichen Madchens entgegen. Fest betrachtet' er fie; es war fein Scheinbild, fie war es Selber. Den größeren Krug und einen fleinern am Beufel Tragend in jeglicher Sand, jo fchritt fie geschäftig zum Brunnen, Und er ging ihr freudig entgegen. Es gab ihm ihr Aublick Muth und Kraft; er sprach zu seiner Verwunderten also: Kind' ich dich, mackeres Mädchen, jo bald aufs neue beichaftigt, Silfreich andern zu fein und gern zu erguiden die Menschen? Sag', warum fommit bu allein gum Quell, der doch io entfeint liegt, Da sich andere dech mit dem Wasser des Dorses begnugen? Freilich ift dies von besonderer Rraft und lieblich gu foften. Bener Kranken bringft du es wohl, die du treulich gerettet?

Freundlich begrüßte sogleich das gute Madden den Bingling, Sprach: Co ift schon hier der Wog mir zum Brunnen belohnet, Da ich finde den Guten, der uns so vieles gereicht hat; Denn der Unblick des Gebers ist, wie die Gaben, erfreulich. Kommt und sehet doch selber, wer Gure Milde genossen, Und empfanget den ruhigen Tank von allen Erquickten.



Daß Ihr aber sogleich vernehmet, warum ich gekommen, hier zu schöpsen, wo rein und unablässig der Quell fließt, Sag' ich Euch dies: es haben die unvorsichtigen Menschen Attes Basser getrübt im Dorse, mit Pserden und Ochsen Gleich durchwatend den Quell, der Basser bringt den Bewohnern. Und so haben sie auch mit Baschen und Reinigen alle Tröge des Dorses beschmußt und alle Brunnen besubelt; Denn ein jeglicher denkt nur sich selbst und das nächste Bedürsniß Schnell zu befried'gen und rasch, und nicht des Folgenden deukt er

Also fprach fie und war die breiten Stufen hinunter Mit dem Begleiter gelangt; und auf das Manerchen setzten Beide fich nieder des Quells. Sie bengte sich über, zu schöpfen; Und er faßte den anderen Arng und bengte sich über. Und sie sahen gespiegelt ihr Bild in der Blaue des Simmels Schwanken, und nickten sich zu, und grüßten sich freundlich im Spiegel

Laß mich trinken, sagte daranf der heitere Süngling; Und sie reicht' ihm den Arng. Dann ruhten sie beide, vertranlich Auf die Gefäße gelehnt; sie aber sagte zum Freunde: Sage, wie find' ich dich hier? und ohne Wagen und Pierde Ferne vom Ort, wo ich erst dich gesehn? wie bist du gekommen?

Denfend ichaute hermann gur Erde, bann bob er die Blide Ruhig gegen fie auf und fah ihr frenndlich ins Muge, Rühlte fich ftill und getroft. Jedoch ihr von Liebe zu iprechen 29ar' ihm unmöglich gemefen; ibr Ange blickte nicht Liebe, Aber hellen Berftand, und gebot verftandig zu reden Und er faßte sich schnell und fagte traulich zum Madchen Lag mich reden, mein Kind, und beine Fragen erwidern Deinetwegen kam ich hierher; was foll ich's verbergen? Denn ich lebe beglückt mit beiden liebenden Eltern, Denen ich treulich das Sans und die Enter belfe verwalten, Mls ber einzige Sohn, und unfre Geichafte find vielfach. Alle Felder besorg' ich; der Bater waltet im Saufe Fleißig; die thätige Mutter belebt im ganzen die Wirthichaft Alber du haft gewiß auch erfahren, wie fehr das Gefinde Bald durch Leichtsinn und bald durch Untren' plaget die Saustran Immer fie nothigt zu wechseln und gebler um gehler zu taufchen. Lange munichte bie Mutter baber fich ein Madchen im Sanje, Das mit der Hand nicht allein, das and mit dem Herzen ihr hulfe Au der Tochter Statt, der leider frühe verlornen. Run, als ich heut am Wagen dich sah in froher Gewandtheit, Sah die Stärke des Arms und die volle Gesundheit der Glieder, Als ich die Worte vernahm, die verständigen, war ich detroffen, Und ich eilte nach Hanse, den Eltern und Freunden die Fremde Rühmend nach ihrem Verdienst. Run komm' ich dir aber zu sagen, Was sie wünschen, wie ich — Verzeih' mir die stotternde Rede.

Schenet Guch nicht, fo fagte fie branf, bas weitre gu fprechen; Ihr beleidigt mich nicht, ich hab' es daufbar empfunden. Sagt es nur g'rad herans; mich kann das Wort nicht erschrecken: Dingen möchtet Ihr mich als Magd für Vafer und Mutter, Bu versehen das Haus, das wohlerhalten Euch dasteht; Und ihr glaubet an mir ein tüchtiges Madchen zu finden, Bu der Arbeit geschickt und nicht von robem Gemüthe. Euer Antrag war furz; so soll die Antwort auch furz sein: Ja, ich gehe mit Euch und folge dem Anfe des Schicksals. Meine Bflicht ift erfüllt, ich habe die Wöchnerin wieder Bu den Ihren gebracht, fie freuen fich alle der Rettung; Schon find die meisten beifammen, die Uebrigen werden fich finden. Alle denken gewiß, in kurzen Tagen zur Heimath Wiederzufehren; fo pflegt fich ftets der Vertriebne zu schmeicheln. Aber ich täusche mich nicht mit leichter Soffnung in diesen Traurigen Tagen, die uns noch traurige Tage versprechen: Denn gelöst find die Bande der Belt; mer fnüpfet fie wieder, Mls allein nur die Noth, die höchste, die uns bevorsteht! Rann ich im Saufe bes würdigen Mannes mich dienend ernähren Unter den Augen der frefflichen Fran, so thu' ich es gerne; Denn ein wanderndes Mädchen ift immer von schwankendem Anfe. Sa, ich gehe mit Euch, sobald ich die Krüge den Freunden

Wiedergebracht und noch mir den Segen der Buten erbeten. Kommt, Ihr muffet sie sehen und mich von ihnen empfangen.

Fröhlich hörte der Jüngling des willigen Mädchens Entichließung, Zweifelnd, ob er ihr nun die Wahrheit follte gestehen. Aber es schien ihm das beite zu sein, in dem Wahn sie zu lassen, In sein Haus sie zu führen, zu werben um Liebe nur dort erft, Ach! und den goldenen Ring erblicht' er am Finger des Madchens; Und so ließ er sie sprechen, und horchte sleißig den Worten.

Baßt uns, fuhr fie nun fort, jurude fehren! Die Madchen Werben immer getabelt, die lange beim Brunnen verweilen; Und boch ist es am rinnenden Quell so lieblich zu schwäßen.

Also standen sie auf und schauten beide noch einmal In den Brunnen zurück, ein sußes Berlangen ergriff sie. Schweigend nahm sie darauf die beiden Krüge beim Genfel, Stieg die Stusen sinnan, und Germann solgte der Lieben. Einen Krug verlangt' er von ihr, die Bürde zu theilen. Laft ihn! sprach sie; es trägt sich besser die gleichere Laft so. Und der Gerr, der künstig besiehlt, er soll mir nicht dienen. Seht nich so ernst nicht an, als wäre mein Schicksal bedeuklich; Dienen lerne bei Zeiten das Weib nach ihrer Bestimmung; Denn durch Dienen allein gelangt sie endlich zum Gerrschen, Zu der verdienten Gewalt, die doch ihr im Hause gehöret. Dienet die Schwester dem Bruder doch früh, sie dienet den Eltern, Und ihr Leben ist immer ein ewiges Gehen und Kommen, Oder ein Heben und Tragen, Bereiten und Schassen für andre.

Bird, und die Stunden der Racht ihr sind wie die Stunden des Tages. Daß ihr niemals die Arbeit zu flein und die Nadel zu sein dünkt. Daß sie sich ganz vergißt und leben mag nur in anderu! Denn als Mutter, jürwahr, bedarf sie der Tugenden alle, Wenn der Sänglung die Kranfende weckt und Rahrung begehret Bon der Schwachen und so zu Schmerzen Sorgen sich häusen. Zwanzig Männer verbunden ertrügen uicht diese Beschwerde, Und sie sollen es nicht; doch sollen sie dankbar es einsehen.

Ilfo iprach fie, und war mit ihrem ftillen Begleiter, Durch ben Garten gefommen bis an die Tenne der Schenne, Bo die Böchnerin lag, die fie froh mit den Töchtern verlaffen, Senen geretteten Mädchen, den schönen Bildern der Unschuld. Beibe traten hinein; und von der anderen Seite Trat, ein Kind an jeglicher Hand, der Richter zugleich ein. Diese waren bisher ber jammernden Mutter verloren; Aber gefunden hatte sie nun im Gewimmel der Alte. Und fie sprangen mit Luft, die liebe Mutter zu grußen, Sich des Bruders zu fren'n, des unbefannten Gespielen! Auf Dorotheen sprangen fie dann und grüßten fie freundlich, Brot verlangend und Obst, vor allem aber zu trinken. Und fie reichte das Waffer herum. Da tranken die Kinder, Und die Böchnerin trank mit den Töchtern, so trank auch der Richter. Alle waren gelett und lobten das herrliche Baffer; Sänerlich war's und ergnicklich, gefund zu trinken den Menschen.

Da versehte das Mödden mit ernsten Bliden und sagte: Freunde, dieses ist wohl das lettemal, daß ich den Arug euch Führe zum Munde, daß ich die Lippen mit Wasser ench nete: Aber wenn Euch fortan am heißen Tage der Trunk labt,

Wenn ihr im Schatten der Rut und der reinen Quellen genienet, Dann gedenket auch mein und meines freundlichen Trenftes. Den ich aus Liebe mehr als aus Berwandtschaft geleistet. Bas ihr mir Gutes erzeigt, erkenn' ich durchs fünftige Leben. Ungern laff' ich euch zwar; doch jeder ist diesmal dem andern Mehr zur Last als zum Trost, und alle müssen wir endlich Uns im fremden Lande zeritren'n, wenn die Rückschr versagt ist. Seht, hier steht der Jüngling, dem wir die Gaben verdausen, Diese hülle des Kinds und jene willsommene Speise.



Dieser kommt und wirbt, in seinem Haus mich zu sehen,
Daß ich diene dasetbst den reichen trefflichen Eltern;
Und ich schlag' es nicht ab; denn überall dienet das Mädchen,
Und ihr wäre zur Last, bedient im Hause zu ruhen.
Also folg' ich ihm gern; er scheint ein verständiger Inngling,
Und so werden die Eltern es sein, wie es Reichen geziemet.
Darum lebet unn wohl, geliebte Freundin, und freuet
Ench des lebendigen Sänglings, der schon so gesund Euch anblickt.
Drückt Ihr ihn an die Brust in diesen farbigen Wickeln,
D, so gedenket des Sänglings, des guten, der sie uns reichte,
Und der künstig auch mich, die Eure, nähret und kleidet.
Und Ihr, trefflicher Mann, so sprach sie gewendet zum Richter,
Habet Dank, daß Ihr Bater mir war't in mancherlei Fällen.

Und sie fniete darauf zur guten Wöchnerin nieder, Küßte die weinende Fran und vernahm des Segens Gelispel. Iber du sagtest indes, ehrwürdiger Richter, zu Hermann: Bittig seid Shr, o Freund, zu den guten Wirthen zu zählen, Die mit tüchtigen Menschen den Haushalt zu sühren bedacht sind. Denn ich habe wohl oft gesehn, daß man Rinder und Kserde, So wie Schase genan dei Tausch und Handel betrachtet; Iber den Menschen, der alses erhält, wenn er tüchtig und gut ist, Und der alles zerstrent und zerstört durch falsches Beginnen, Diesen nimmt man nur so auf Glück und Zusall ins Haus ein, Und berenet zu spät ein übereiltes Entschließen. Uber es scheint, Ihr versteht's; denn Ihr habt ein Mädchen erwählet, Ench zu dienen im Haus und Euren Eltern, das brav ist. Haltet sie wohl, Ihr werdet, so lang sie der Wirthschaft sich annimmt,



Biele famen indes, der Wochnerm nahe Verwandte, Manches bringend und ihr die besiere Wohnung verfandend. Alle vernahmen des Madchens Entschluß und segneten Germann Mit bedeutenden Bliden und mit besondern Gedanken. Dem so sagte wohl eine zur andern stücktig ans Thr hin: Wenn ans dem Gerrn ein Brautigam wird, so ist sie geborgen. Hermann faste darant sie bei der Hand an und sagte: Jaß und gehen; es neigt sich der Tag, und fern ist das Städtchen. Lebhaft gesprächig umarmten darauf Dorotheen die Weiber. Hermann zog sie hinweg; noch viele Grüße besahl sie. Über da sielen die Kinder, mit Schrei'n und entsetstichem Weinen, Ihr in die Kleider und wollten die zweite Mutter nicht lassen. Über ein' und die andre der Weiber sagte gebietend: Stille, Kinder! sie geht in die Stadt und bringt Euch des gnten Zuckerdrotes genug, das euch der Bruder bestellte, Us der Storch ihn jüngst beim Zuckerdäcker vorbeitrug, Und ihr sehet sie kinder sie los, und hermann entriß sie Roch den Umarmungen kann und den sernewinkenden Tüchern.





|  |  | -3 |  |
|--|--|----|--|
|  |  |    |  |
|  |  |    |  |
|  |  |    |  |
|  |  |    |  |
|  |  |    |  |
|  |  |    |  |
|  |  |    |  |
|  |  |    |  |
|  |  |    |  |



Die in Wolfen fich tief, gewitterdrohend, verhüllte, Aus dem Schleier, bald hier, bald dort, mit glubenden Bliden

Strahlend über das Feld die ahnungsvolte Beleuchtung. Möge das drohende Better, so sagte Hermann, nicht etwa Schloßen uns bringen und hestigen (Buß; denn schön ist die Ernte. Und sie srenten sich beide des hohen wankenden Kornes, Das die Durchschreitenden fast, die hohen Gestalten erreichte.

Und es sagte darauf das Mädchen zum leitenden Freunde: (Suter, dem ich zunächst ein freundlich Schicksal verdaufe, Dach und Fach, wenn im Freien so manchem Bertriebnen der Sturm dräut!

Saget mir jetzt vor allem, und lehret die Eltern mich kennen, Denen ich künftig zu dienen von ganzer Seele geneigt bin; Denn kennt jemand den Herrn, so kann er ihm leichter genng thun, Wenn er die Dinge bedeukt, die jenem die wichtigsten scheinen, Und auf die er den Sinn, den sestbestimmten, gesetzt hat. Darum saget mir doch: wie gewinn' ich Bater und Mutter?

Und es versetzte dagegen der gute verständige Jüngling: D, wie geb' ich dir recht, du gutes, treffliches Mädchen, Taß du zuvörderst dich nach dem Sinne der Eltern bestragest! Tenn so stredt' ich bisher vergebens, dem Later zu dienen, Wenn ich der Wirthschaft mich als wie der meinigen annahm, drüh den Acker und spät und so besorgend den Weinberg. Meine Mutter bestriedigt' ich wohl, sie wußt' es zu schähen; Und so wirst du ihr auch das trefslichste Mädchen erscheinen, Wenn du das Haus besorgst, als wenn du das deine bedächtest. Aber dem Vater nicht so; denn dieser liebet den Schein auch. Gutes Mädchen, halte mich nicht für kalt und gesühllos, Wenn ich den Vater dir sogleich, der Fremden, enthülle.

Wort die Zunge verlaßt, die nicht zu schwaßen gewohnt ist; Alber du lockst mir hervor aus der Bruft ein jedes Bertranen. Einige Zierde verlangt der gute Bater im geben, Bünschet äußere Zeichen der Liebe, so wie der Berehrung, Und er würde vielleicht vom schlechteren Tiener bezriedigt, Der dies wüßte zu ungen, und würde dem besseren gram sein.

Freudig fagte fie drauf, jugleich die ichnelleren Schrilte Durch den dunkelnden Biad verdoppelud mit leichter Bewegung: Beide gusammen hoff' ich furwahr gufrieden zu ftellen; Denn der Mutter Sinn ift wie mein eigenes Wefen, Und der außern Bierde bin ich von Angend nicht fremde. Unfere Rachbarn, die Franken, in ihren früheren Zeiten Bielten auf Böflichkeit viel; fie war dem Edlen und Bürger Wie den Bauern gemein, und jeder empfahl fie den Zeinen. Und jo brachten bei uns auf dentscher Geite gewöhnlich Auch die Kinder des Morgens mit Sändefüffen und Anirchen Segenswünsche den Eltern und hielten fittlich den Lag aus. Alles, was ich gefernt und was ich von jung auf gewohnt bin, Was von Berzen mir geht — ich will es dem Alten erzeigen. Aber wer fagt mir nunmehr: wie foll ich dir felber begegnen, Dir, dem einzigen Sohn, und fünftig meinem Gebieter? Alfo iprach fie, und eben gelangten fie unter den Birnbaum. Herrlich glänzte der Mond, der volle, vom Simmet herunter; Nacht war's, vollig bedeckt das lette Schimmern der Sonne. Und so lagen vor ihnen in Massen gegen einander Lichter, hell wie ber Tag, und Schatten bunfeler Nachte. Und es hörte die Frage, die freundliche, gern in dem Schatten Bermann, des herrlichen Baums, am Orte, der ihm jo lieb mar, Der noch heute die Thranen um feine Bertriebne gesehen.

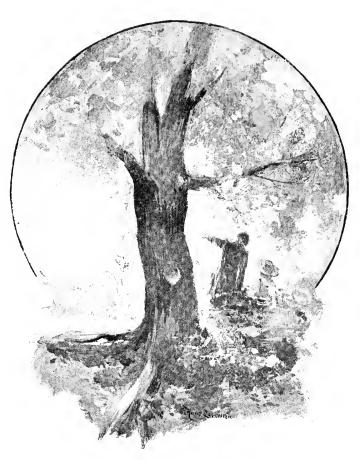

Und indem sie sich nieder, ein wenig zu ruhen, gesetzet, Sagte der liebende Jüngling, die Hand des Mädchens ergreisend: Laß dein Herz dir es sagen, und folg' ihm frei nur in allem. Aber er wagte kein weiteres Wort, so sehr auch die Stunde Günstig war; er fürchtete, nur ein Nein zu ereilen, Uch, und er fühlte den Ning am Finger, das schmerzliche Zeichen. Also saßen sie still nud schweigend neben einander;

Aber das Madden begann und jagte: Wie find ich des Mondes herrlichen Schein jo juß! er ist der Marheit des Tags gleich. Geh' ich doch dort in der Stadt die Häufer beutlich und Höse, An dem Giebel ein Feuster; mich deucht, ich gable die Scheiben.

Was du siehst, versetzte darauf der gehaltene Jüngling, Das ist unsere Wohnung, in die ich nieder dich führe, Und dies Fenster dort ist meines Zimmers im Dache, Das vielleicht das deine nun wird; wir verändern im Hause. Dieser Felder sind unser, sie reisen zur morgenden Ernte. Hier im Schatten wollen wir ruh'n und des Mahles genießen. Aber laß uns nunmehr hinab durch Weinberg und Garten Steigen; denn sieh, es rückt das schwere Gewitter herüber, Wetterleuchtend und bald verschlingend den lieblichen Vollmond.

Und so standen sie auf und wandelten nieder, das Keld hin, Durch das machtige Korn, der nächtlichen Klarheit sich freuend; Und sie waren zum Weinberg gelangt und traten ins Dunkel

Und so leitet' er sie die vielen Platten hinunter, Die, unbehauen gelegt, als Infen dienten im Laubgang. Langsam schritt sie hinab, auf seinen Schustern die Hande; Und mit schwankenden Lichtern durch's Laub überblickte der Mond sie, Eh' er von Wetterwolken umhüllt, im Dunkeln das Paar ließ. Sorglich stützte der Starke das Mädchen, das über ihn herging; Aber sie, unkundig des Steigs und der roheren Stusen, Fehlte tretend, es knackte der Fuß, sie drohte zu sallen. Gilig streckte gewandt der sinnige Jüngling den Arm aus, hielt empor die Geliebte; sie sant ihm leis' auf die Schulter;

105

Bruft war geseult an Bruft und Wang' an Wange. So ftand er, Starr wie ein Marmorbild, vom ernsten Willen gebändigt, Ornate nicht sester sie an, er stemmte sich gegen die Schwere. Und so fühlt' er die herrliche Last, die Wärme des Herzeus, Und den Balsam des Athems, an seinen Lippen verhauchet, Irng mit Mannesgesühl die Heldengröße des Weibes.

Doch sie verhehlte den Schmerz und sagte die scherzenden Borte: Das bedeutet Berdruß, so sagen bedeukliche Leute, Wenn beim Eintritt ins Hans, nicht sern von der Schwelle, der Fuß

Hätt' ich mir doch fürwahr ein besseres Zeichen gewünschet! Laß uns ein wenig verweisen, damit dich die Eltern nicht tadetn Wegen der hinkenden Wagd, und ein schlechter Wirth du erscheinest.







## Aussicht.

usen, die ihr so geru die herzliche Liebe begünstigt, Auf dem Wege bisher den tresslichen Jüngling geleitet, An die Brust ihm das Mädchen noch vor der Verlobung gedrückt habt; Helset auch ferner den Bund des lieblichen Paares vollenden, Theilet die Wolken sogleich, die über ihr Glück sich heraufziehn! Aber saget vor allem, was jest im Hanse geschiehet.



Ungedutdig betrat die Mutter zum dritten Mal wieder Schon das Zimmer der Männer, das sorglich erst sie verlassen, Sprechend vom nahen Gewitter, vom schnellen Verdunkeln des Mondes; Tann vom Anhenbleiben des Sohns und der Nächte Gesahren; Zadelte sebhast die Freunde, daß, ohne das Mädchen zu sprechen, Ohne zu werben sür ihn, sie so bald sich vom Jüngling getrennet.

Mache nicht schlimmer das Uebel! versett' numuthig der Bater; Denn du siehst, wir harren ja selbst und warten des Ausgangs.

Alber gelaffen begann der Nachbar fikend zu sprechen: Ammer verdauf' ich es doch in folch' unruhiger Stunde Meinem seligen Bater, der mir, als Knaben, die Burgel Aller Ungeduld ausrift, daß auch fein Käschen zurücklich, Und ich erwarten lernte sogleich, wie keiner der Weisen. Sagt, versehte der Pfarrer, welch' Kunftstück branchte der Alte? Das erzähl' ich Euch gern, denn jeder fann es jich merfen, Sagte der Nachbar barauf. 2118 Anabe ftand ich am Conntag Ungebuldig einmal, die Kutsche begierig erwartend, Die uns follte hingus zum Brunnen führen der Linden. Doch fie fam nicht; ich lief, wie ein Biefel, dahin und dorthin, Treppen binauf und binab, und von dem Kenfter zur Thure. Meine Sande pridelten mir; ich fragte die Tische, Trappelte stampsend herum, und nahe war mir das Weinen. Alles jah der gelaffene Mann; doch als ich es endlich Sar zu thöricht betrieb, ergriff er mich ruhig beim Arme, Rührte zum Teufter mich bin und sprach die bedenklichen Worte: Sichst du des Tischlers da drüben für heute geschloffene Werkstatt? Morgen eröffnet er fie; ba rühret fich Sobel und Cage,



Und so geht es von frühe bis Abend die sleißigen Stunden. Aber bedeufe dir dies: der Morgen wird fünstig erscheinen, Da der Meister sich regt mit allen seinen Gesellen, Dir den Sarg zu bereiten und schnell und geschickt zu vollenden; Und sie tragen das bretterne Haus geschäftig herüber, Das den Geduldigen zuleht und den Ungeduldigen aufnimmt, Und gar bald ein drückendes Dach zu tragen bestimmt ist. Alles sah ich sogleich im Geiste wirklich geschehen, Sah die Bretter gesügt und die schwarze Farbe bereitet, Saß geduldig nunmehr und harrete ruhig der Kutsche. Rennen andere nun in zweiselhaster Erwartung Ungeberdig herum, da nung ich des Sarges gedensen.

Lächelnd sagte der Pfarrer: Des Todes rührendes Bild steht Richt als Schrecken dem Beisen und nicht als Ende dem Frommen. Senen drängt es ins Leben zurück und lehret ihn handelu; Diesem stärft es zu künstigem Heil in Trübsal die Hossinung; Beiden wird zum Leben der Tod. Der Bater mit Unrecht hat dem empfindlichen Knaben den Tod im Tode gewiesen Beige man doch dem Jüngling des edel reisenden Alters Werth, und dem Alter die Jugend, daß beide des ewigen Kreises Sich erfrenen und so sich Leben im Leben vollende!

Aber die Thür' ging auf. Es zeigte das herrliche Paar sich, Und es erstannten die Freunde, die liebenden Eltern erstannten Ueber die Bildung der Braut, des Bräntigams Bildung vergleichbar; Ja, es schien die Thüre zu klein, die hohen Gestalten Einzulassen, die nun zusammen betraten die Schwesse. hermann stellte den Eltern sie vor mit stiegenden Worten. hier ist, sagt' er, ein Madchen, so wie ihr im hause sie wünschet. Lieber Bater, empfanget sie gut; sie verdient es. Und, siebe Mutter, befragt sie sogleich nach dem ganzen Umsang der Wirthschaft, Daß Ihr seht, wie sehr sie verdient, Euch näher zu werden.

Gilig führt' er barauf ben trefflichen Pfarrer bei Geite. Sagte: Burdiger herr, nun helft mir aus dieser Besorgniß Schnell und löset den Anoten, vor deffen Entwicklung ich ichand're. Denn ich habe das Madchen als meine Brant nicht geworben, Sondern fie glaubt, als Magd in das Sans gu geb'n, und ich furchte, Dag unwillig fie flicht, jobald wir gedenken der Beirath. Aber entschieden sei es fogleich! Nicht länger im Arrthum Coll fie bleiben, wie ich nicht länger ben Zweifel ertrage. Gilet und zeiget auch hier die Beisheit, die wir verehren! llud es wendete fich der Geiftliche gleich zur Gefellschaft. Aber leider getrübt war durch die Rede des Baters Schon die Seele des Madchens; er hatte die munteren Borte, Mit behaglicher Art im guten Ginne geiprochen: Ja, das gefällt mir, mein Rind! Mit Frenden erfahr' ich, ber Sohn hat Huch wie der Bater Geschmad, der feiner Beit es gewiesen. Immer die Schönfte gum Cange geführt, und endlich die Echonite In fein Sans als Fran fich geholt; bas Mutterchen mar es. Denn an ber Braut, Die ber Mann fich erwählt, lagt gleich fich erfennen, Belches Geiftes er ift, und ob er fich eigenen Werth fühlt. Aber Shr brauchtet wohl auch nur wenig Beit gur Entichliegung? Denn nich buntet furmahr, ibnt ift fo fchwer nicht git folgen.

hermann hörte die Worte nur flüchtig; ihm bebten die Glieder Innen, und sille war der gange Breis nun auf einmal.

113

Aber das treffliche Madchen, von folden fpottischen Worten, Die fie ihr schienen, verleht und tief in der Zeele getroffen, Stand, mit fliegender Rothe die Bange bis gegen den Racken llebergoffen; doch hielt fie fich an und nahm fich zusammen, Sprach zu dem Alten barauf, nicht völlig die Schmerzen verbergend: Trann! zu folchem Empfang hat mich der Sohn nicht bereitet, Der mir des Baters Urt geschildert, des trefflichen Bürgers; Und ich weiß, ich stehe vor Euch, dem gebildeten Manne, Der fich fing mit jedem beträgt, und gemäß den Berfouen. Aber fo icheint es, Ihr fühlt nicht Mitleid genug mit ber Armen, Die unn die Stelle betritt und die Euch gu dienen bereit ift; Denn fouft murbet Ihr nicht mit bitterem Spotte mir zeigen, Die entfernt mein Geschief von Eurem Cohn und von Euch fei. Freilich tret' ich nur arm, mit fleinem Bundel ins Bans ein. Das, mit allem verfehn, die froben Bewohner gewiß macht; Aber ich fenne mich wohl und fühle das ganze Berhältniß. Bit es edel, mich gleich mit foldem Spotte gu treffen, Der auf der Schwelle beinah mich ichon aus dem Saufe gurudtreibt?

Bang bewegte sich Hermann und winkte dem geistlichen Frennde, Daß er ins Mittel sich schlüge, sogleich zu verscheuchen den Arrthum. Eilig trat der Kluge heran, und schaute des Mädchens Stillen Berdruß und gehaltenen Schmerz und Thräuen im Ange. Da befahl ihm sein Scist, nicht gleich die Verwirrung zu lösen, Sondern vielmehr das bewegte Gemüth zu prüsen des Mädchens.

Und er fagte barauf zu ihr mit versuchen Worten: Gicher, bu überlegtest nicht wohl, o Mädchen bes Auslands,

Wenn du bei Fremden zu dienen dich allzu eilig entschloffest. Bas es heiße, das Sans des gebietenden Berrn zu betreten; Denn ber Bandichlag bestimmt bas gange Schickfal bes Sabres. Und gar vieles zu dulden verbindet ein einziges Jawort. Sind boch nicht das Schwerfte des Dienfts die ermudenden Bege, Nicht der bittere Schweiß der ewig drängenden Arbeit; Denn mit dem Anechte zugleich bemüht fich der thatige Freie: Aber zu dulden die Laune des Herrn, wenn er ungerecht tadelt, Oder diefes und jenes begehrt, mit fich felber in Bwiefpalt, Und die Geftigkeit noch der Frauen, die leicht fich ergurnet, Mit der Kinder rober und übermuthiger Unart: Das ift schwer zu ertragen und doch die Pflicht zu erfüllen Ungefännt und rasch, und selbst nicht murrisch zu stoden. Doch du scheinst mir dazu nicht geschieft, da die Scherze des Baters Schon dich treffen so tief, und doch nichts gewöhnlicher vorkommt, Alls ein Madchen zu plagen, daß wohl ihr ein Anngling gefalle.

Mjo sprach er. Es fühlte bie treffende Rede das Mädchen, Und fie hielt fich nicht mehr; es zeigten fich ihre Gefühle Mächtig, es hob fich die Bruft, aus der ein Seufzer hervordrang.

Und sie sagte sogleich mit heisvergossenen Thranen: D, nie weiß der verständige Mann, der im Schmerz und zu rathen Denkt, wie wenig sein Wort, das kalte, die Brust zu befreien Be von dem Leiden vermag, das ein hohes Schicksal und auslegt. Ihr seid glücklich und froh, wie sollt' ein Scherz euch verwunden! Doch der Arankende fühlt auch schmerzlich die leise Berührung. Nein, es hülfe mir nichts, wenn selbst mir Verstellung gelänge. Zeige ich gleich, was später nur tiefere Schmerzen vermehrte,

Und mich drängte vielleicht in ftillverzehrendes Elend. Lagt mich wieder hinweg! Ich darf im Sanse nicht bleiben; Ich will fort und gebe, die armen Meinen zu fuchen, Die ich im Iluglud verließ, für mich nur das beffere mablend. Dies ift mein fester Entschluß; und ich barf ench barum nun bekennen. Was im Bergen fich sonst wohl Jahre hatte verborgen. Sa, des Baters Spott hat tief mich getroffen; nicht, weil ich Stolz und empfindlich bin, wie es wohl der Magd nicht geziemet, Condern weil mir fürmahr im Bergen die Neigung fich regte, Gegen den Süngling, der heute mir als ein Erretter erschienen. Denn als er erst auf der Straße mich ließ, so war er mir immer In Gedanken geblieben; ich dachte des glücklichen Mädchens, Das er vielleicht schon als Brant im Herzen möchte bewahren. Und als ich wieder am Brunnen ihn fand, da frent' ich mich seines Unblicks fo fehr, als war' mir ber himmlischen einer erschienen. Und ich folgt' ihm jo gern, als nun er zur Magd mich geworben. Doch mir schmeichelte freilich das Herz (ich will es gestehen) Auf dem Wege hierher, als könnt' ich vielleicht ihn verdienen, Wenn ich würde des Saufes dereinft unentbehrliche Stute. Alber, ach! nun feh' ich zuerft die Gefahren, in die ich Mich begab, fo nah bem Stillgeliebten zu wohnen. Mun erft fühl' ich, wie weit ein armes Madchen entfernt ift Bon dem reicheren Jüngling, und wenn sie die Tüchtigste wäre. Alles das hab' ich gesagt, damit ihr das Herz nicht verkennet, Das ein Infall beleidigt, dem ich die Befinnung verdaute. Denn das mußt' ich erwarten, die stillen Bunfche verbergend, Daß er fich brächte junachft die Brant jum Saufe geführet, Und wie hatt' ich alsbann die heimlichen Schmerzen ertragen! Glüdlich bin ich gewarnt, und glüdlich löft das Geheimnig Bon dem Bufen fich los, jest, da noch das llebel ift beilbar.

Aber das sei nun gesagt. Und nun soll im Hanse mich länger Hier nichts halten, wo ich beschämt und ängitlich nur siehe, Frei die Neigung bekennend und jene thörichte Hossfung. Nicht die Nacht, die breit sich bedeckt mit sinkenden Wolken, Nicht der rollende Donner (ich hör' ihn) soll mich verhindern, Nicht des Negens Guß, der draußen gewaltsam herabichtagt, Noch der sausende Sturm. Das hab' ich alles ertragen Uns der traurigen Flucht und nah' am versolgenden Feinde. Und ich gehe nun wieder hinaus, wie ich sange gewohnt din, Von dem Strudel der Zeit ergriffen, von allem zu scheiden. Bebet wohl! ich bleibe nicht länger; es ist nun geschehen.

Allio iprach fie, fich raich zurück nach der Thure bewegend, Unter dem Urm das Bündelchen noch, das fie brachte, bewahrend. Alber die Mutter ergriff mit beiden Armen das Madchen, Um den Leib sie fassend, und rief verwundert und stannend: Sag', mas bedeutet mir dies? und diefe vergeblichen Ehranen? Rein, ich laffe dich nicht; du bist mir des Cohnes Berlobte. Aber der Bater ftand mit Widerwillen dagegen, Auf die Weinende ichanend, und iprach die verdrieglichen Worte: Alfio das ift mir gulest für die höchste Rachsicht geworden, Sag mir bas Unangenehmite geichieht noch jum Schluffe bes Tages! Denn mir ift unleidlicher nichts als Thranen ber Beiber, Leidenschaftlich Geschrei, das heftig verworren beginnet, Bas mit ein wenig Vernunft sich ließe gemächlicher schlichten. Mir ift läftig, noch länger dies munderliche Beginnen Anguichanen. Bollendet es felbit; ich gehe gu Bette. Und er wandte fich schnell und eilte zur Rammer zu gehen, Wo ihm das Chbett frand und wo er zu ruben gewohnt war.

Aber ihn hielt der Sohn und sagte die flehenden Worte: Bater, eilet nur nicht und zürnt nicht über das Mädchen! Ich nur habe die Schuld von aller Verwirrung zu tragen, Die unerwartet der Freund noch durch Verstetlung vermehrt hat. Nedet, würdiger Herr! denn Euch vertrant' ich die Sache. Häuset nicht Angst und Verdruß; vollendet lieber das Ganze! Denn ich möchte so hoch Euch nicht in Zukunst verehren, Wenn Ihr Schadensrende nur übt statt herrlicher Weissheit.

Lächelnd versetzte darauf der würdige Pfarrer und sagte: Wetche Atugheit hätte denn wohl das schöne Bekenntuiß Dieser Guten entlockt und uns enthüllt Ihr Gemüthe? Sit nicht die Sorge sogleich dir zur Wonn' und Freude geworden? Rede darum nur selbst! was bedarf es fremder Erklärung?

Nun trat Hermann hervor und sprach die freundlichen Worte: Laß dich die Thränen nicht reu'n, noch diese stücktigen Schmerzen; Denn sie vollenden mein Glück und, wie ich wünsche, das deine. Nicht das treffliche Mädchen als Magd, die Fremde, zu dingen, Kam ich zum Brunnen; ich kam, um deine Liebe zu werben. Aber, ach! mein schüchterner Blick, er konnte die Neigung Deines Gerzens nicht seh'n; nur Freundlichkeit sah er im Auge, Als aus dem Spiegel du ihn des ruhigen Brunnens begrüßtest. Dich ins Hans nur zu führen, es war schon die Hälste des Glückes. Aber nun vollendest du mir's! D, sei mir gesegnet! Und es schante das Mädchen mit tieser Rührung zum Jüngling Und vermied nicht Umarmung und Kuß, den Gipfel der Freude, Wenn sie den Liebenden sind die tangersehnte Versichrung Künstigen Glücks im Leben, das nun ein unendliches scheinet.



Und den übrigen hatte der Pfarrherr alles erkläret. Aber das Mädchen kam, vor dem Bater sich herzlich mit Anmuth Meigend und so ihm die Hand, die zurückgezogene, küssend, Sprach: Ihr werdet gerecht der lleberraschten verzeihen, Erst die Thränen des Schmerzes und unn die Thränen der Frende. D, vergebt mir jenes Gesühl! vergebt mir anch dieses, Und laßt nur mich ins Glück, das nen mir gegönnte, mich finden! Ja, der erste Verdruß, an dem ich Verworrene schuld war, Sei der letzte zugleich! Wozu die Magd sich verpstichtet, Treu, zu liebendem Dienst, den soll die Tochter Euch leisten.

Und der Bater umarmte sie gleich, die Thränen verbergend, Transich kam die Mutter herbei und küßte sie herzlich, Schüttelte Hand in Hand; es schwiegen die weinenden Francu.

Eilig saßte baraus der gute verständige Pfarrherr Erst des Baters Hand und zog ihm vom Finger den Trauring, (Nicht so leicht; er war vom rundlichen Gliede gehalten) Nahm den Ring der Mutter daraus und verlodte die Kinder; Sprach: Noch einmal sei der goldenen Reisen Bestimmung, Fest ein Band zu knüpsen, das völlig gleiche dem alten. Dieser Jüngling ist tief von der Liede zum Mädchen durchdrungen, Und das Mädchen gesteht, daß auch ihr der Jüngling erwünscht ist. Also verlod ich euch hier und segn' euch künstigen Zeiten, Mit dem Willen der Eltern, und mit dem Zengniß des Freundes. Und es neigte sich gleich mit Segenswünschen der Nachbar. Aber als der geistliche Herr den goldenen Reis nun Steckt' an die Hand des Mädchens, erblickt' er den anderen staunend, Den schon Hermann zuvor am Brunnen sorglich betrachtet. Und er sagte darauf mit freundlich scherzenden Worten: Wie! du verlobest dich schon zum zweiten Mal? Daß nicht der erste Bräutigam bei dem Altar sich zeige mit hinderndem Einspruch!

Aber fie fagte barauf: D, lagt mich diefer Erinurung Ginen Angenblick weihen! Denn wohl verdient fie der Gute, Der mir ihn scheidend gab und nicht zur Geimath zurndlam. Alles fah er porans, als rafch die Liebe der Freiheit, Ms ihn die guft, im neuen veranderten Befen zu mirfen, Trieb nach Paris zu geh'n, dahin, wo er Rerfer und Jod fand. Lebe glücklich! sagt' er. Ich gehe; denn alles bewegt sich Setzt auf Erden einmal, es scheint fich alles zu trennen. Brundgefete lofen fich auf der festesten Staaten, Und es loft der Befit fich los vom alten Befiter, Freund fich los von Freund; jo loft fich Liebe von Liebe. 3ch verlaffe bich hier; und, wo ich jemals bich wieder Finde - wer weiß es? Bielleicht find diese Gespräche die letten. Mur ein Fremdling, fagt man mit Recht, ift der Menich hier auf Erden. Mehr ein Fremdling als jemals ift nun ein jeder geworden, Uns gehört der Boden nicht mehr; es wandern die Schätze; Gold und Gilber schmilzt aus den alten heiligen Formen; Alles regt fich, als wollte die Welt, die gestaltete, rudwärts Bojen in Chaos und Racht fich auf und neu fich gestalten. Du bewahrst mir bein Berg; und finden bereinst wir uns wieder Heber den Trümmern der Belt, jo find wir erneute Beschöpfe, Umgebildet und frei und unabhängig vom Schickfal. Denn mas feffelte ben, der folche Tage burchlebt hat! Uber foll es nicht fein, daß je wir, aus diefen Befahren Gludlich entronnen, und einst mit Freuden wieder umfangen, D, jo erhalte mein schwebendes Bild vor beinen Gedanten,

Daß du mit gleichem Muthe zu Glück und Unglück bereit seist! Locket neue Bohnung dich an und neue Berbindung, So genieße mit Dank, was dann dir das Schickal bereitet. Liebe die Liebenden rein und halte dem Guten dich dantbar. Aber dann auch seize nur leicht den beweglichen Auß auf; Denn es lauert der doppelte Schmerz des neuen Berlustes. Heitig sei dir der Tag; doch schätze das Leben nicht höher Als ein anderes Cut, und alle Güter sind trüglich. Also sprach er — und nie erschien der Edle mir wieder. Altes verlor ich indeß und tansend Mal dacht' ich der Warmung. Nun auch denk' ich des Borts, da schön mir die Liebe das Clück sier Neu bereitet und mir die herrlichsten Hossungen ausschließt. D, verzeih', mein tresslicher Freund, daß ich, selbst an dem Arm dich Haltend, bebe! So scheint dem endlich gelandeten Schisser Und der sicherste Grund des sessens zu schwansen.

Also sprach sie und steckte die Ringe neben einander. Aber der Bräntigam sprach mit edler männlicher Rührung: Desto sester sei, bei der allgemeinen Erschüttrung, Dorothea, der Bund! Bir wollen halten und danern, Fest uns halten und sest der schönen Güter Besitzthum. Denn der Mensch, der zur schwankenden Zeit auch schwankend gesinnt ist, Der vermehret das Uebel, und breitet es weiter und weiter; Aber wer sest auf dem Sinne beharrt, der bildet die Welt sich.

Nicht dem Deutschen geziemt es, die fürchterliche Bewegung Fortzuleiten und auch zu wanken hierhin und dorthin. Dies ist unser! so laß uns sagen und so es behaupten! Denn es werden noch stets die entschlossenen Bölker gepriesen, Die für Gott und Geseh, für Eltern, Weiber und Kinder Stritten und gegen den Feind zusammenstehend erlagen. In bist mein; und nun ist das Meine meiner als jemals. Richt mit Kummer will ich's bewahren und sorgend genießen, Sondern mit Muth und Kraft. Und drohen diesmal die Feinde, Oder fünstig, so rüste mich selbst und reiche die Wassen. Weiß ich durch dich nur versorgt das Hans und die liebenden Eltern, D, so stellt sich die Brust dem Feinde sicher entgegen. Und gedächte seder wie ich, so stünde die Macht auf Gegen die Macht, und wir erfreuten uns alle des Friedens.







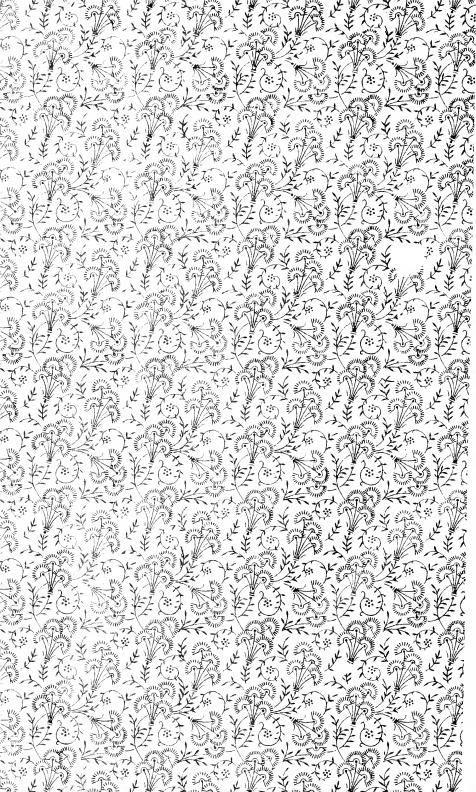

PT 1911 H2 18-- Goethe, Johann Wolfgang von Hermann und Dorothea

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

